LONGFELLOW'S **DICHTUNGEN: EIN** LITERARISCHES ZEITBILD AUS DEM **GEISTESLEBEN...** 

Alexander Baumgartner













(fin

literarifdes Zeitbild aus bem Geiftesleben Rordamerita's

nou

Alexander Baumgartner S. J.

"Rab' ift ber Tag icon, Richt feernles bie Nacht ift, Liche ist enig! Gott ift noch Gett, und Zein Manbe vergeht nicht; Chrisus ift ewig."

Mus "Minig Claf's Zaga".

(Ergangungehefte gu ben ,Stimmen aus Maria-Laach'. - V.)

Freihurg im Breisgan. Herber'jche Berlagshanblung. 1877.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

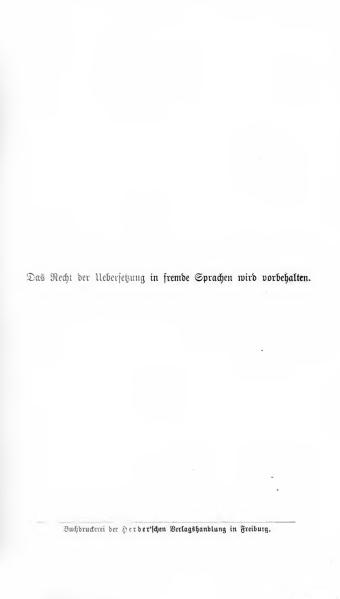

# 3nhaft.

|                                                                             | Gette |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                                                  | 1     |
| 1. Das ameritanifche Geiftesleben und beffen hauptströmungen vor Longfellow | 5     |
| 2. Jugenbgebichte                                                           | 12    |
| 3. Pilgerfahrten burch Frankreich, Spanien und Italien                      | 20    |
| 4. Hpperion. Ein beutsches Lehr= und Wanberjahr                             | 30    |
| 5. Stimmen ber Racht. Stlavenlieber. Channings Universaldriftenthum         | 38    |
| 6. Der fpanische Stubent. Evangeline                                        | 47    |
| 7. Kavanagh. Um Meeressstrand und am herbseuer                              | 62    |
| 8. Die golbene Legende                                                      | 70    |
| 9. Das hiawathalieb                                                         | 87    |
| 10. Miles Stanbifh' Brautbewerbung. Die Neu-England-Tragobien .             | 105   |
| 11. Lyrif. Ballaben, Äfthetische Ansichten                                  | 123   |
| 12. Das unverjöhnte Doppelbilb ber fatholijchen Kirche. Religiofer Univer-  |       |
| falismus. Die Wirthshausgeschichten. Dante                                  | 133   |
| 13. Die göttliche Tragöbie                                                  | 148   |
| 14. Morituri salutamus. Die Maste ber Panbora                               | 161   |
| Schluswort                                                                  | 171   |

So medat 4- " - 5 p ss

# Einleitung.

Die icone Literatur ift nachft ber Philosophie mohl basjenige Bebiet, auf welchem bie moberne Aufflarung am vollften zur Entwicklung gefommen. Wie bie tatholifche Rirche Beiben ihre naturgemage Stellung anzuweisen verftand, beiben ben freieften Raum gur Entfaltung gemahrte, beibe als machtige Silfetrafte zur Lofung ihrer großen Aufgabe berangog, fo befand fich ber orthobore Brotestantismus beiben gegenüber in peinlicher Berlegenheit. Er hatte bie Religion ihrer fichtbaren, schonen Formen entkleibet und aus bem sichtbaren Leben hinmeggeraumt; er hatte bie Philosophie aus ihrem Bunbe mit ber Theologie herausgeriffen und in's Eril gejagt. Da aber bie Forberungen ber gefunden Menschennatur fich nun einmal nicht unterbruden laffen und bas Bedurfnig nach Literatur und Philosophie sich, aller pietiftischen Gottseligkeit unerachtet, immer und überall wieber geltenb machte, fo mußte er fich ber Beiben nur baburch zu ermehren, baf er fie in Schule und Leben moglichft befehbete und unterbrudte. Die nothwendige Folge mar, daß sich Philosophie wie Literatur, besonders von ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts an, in stets gesteigertem Wiberspruch zur protestantischen Orthoborie und zu bem von ihr fo ichlecht verfochtenen Chriftenthum entwickelten und ichlieflich eine erklart revolutionare und antidriftliche Richtung nahmen. Am fraftigften gebieh biefer Auflosungsproceg in icharfen, consequenten Deutern, welche, gleich Leffing, bie innere Salbheit und Saltlofigkeit bes Protestantismus flar burchbrangen, und, weil fie eine Rudfehr jum gangen Chriftenthum von vorne herein fur unmöglich erachteten, jenes halbe und moriche Scheindriftenthum unbarmbergig zusammenschlugen, ber Philosophie und ber Literatur freie Bahn machten und auf rein naturlicher Grundlage gu einem neuen Chriftenthum, b. h. zu einer neuen, harmonischen Belt= anschauung zu gelangen suchten. Die Geiftesprocesse, burch welche ber Longfellow's Dichtungen.

beutsche Protestantismus ichließlich beim Pantheismus und bei ber Freimaurerei anlangte, haben wir in einer frühern Stigge zu zeichnen versucht. Lessing zeigt uns bieselben in ihrer schärften Consequenz und Allseitigkeit.

Der Protestantismus fteht aber, seinen ursprünglichen innerften Grundfaten nach, nicht blog im Wiberfpruch mit ber Wahrheit und beghalb mit Bernunft und Philosophie, sonbern auch im Wiberspruch mit ber Schönheit, mit bem afthetischen Gefühl, mit ber Runft. Wenn fich beghalb bie icharfften Denter von feiner philosophischen Saltlofigfeit unbefriedigt abwandten, um in bloger Bernunfterkenntnig und Philosophie die Befriedigung ihrer intellectuellen Rabigteiten anzuftreben, fo brehten ihm bie reichsten funftlerischen Talente ebenfalls ben Ruden, um außerhalb ber bilberlofen, unfichtbaren und undarftellbaren Beiftestirche bas Schone ba aufzusuchen, wo es sich in unverkennbarer Wirklichkeit und unwiber= ftehlichem Bauber ben Bliden aufbrangte: in ben Runftwerken bes claffifchen Alterthums und in ber Runft ber driftlichen, b. h. tatholifchen Da bie katholische Rirche bie Runftschätze bes claffischen Alter= thums ebenjo gut wie bie annehmbaren Resultate antiter Philosophie nicht nur nicht verstoßen, sonbern gerettet und, soweit es möglich mar, in bie Dienste ber driftlichen Civilisation genommen hatte, fo tann es nicht befremben, bag jener grunbfahliche Abfall vom Broteftantismus gablreiche Beifter gur alten Rirche hinbrangte, fogar einzelne, wie Windelmann, Stolberg, Schlegel u. A., in beren Schoof gurudfuhren half. Wenn auch bie große Maffe ber aufgetlarteren Brotestanten burch bie Ginwirfung einer völlig ungläubigen, ffeptischen Philosophie gehindert marb, biesem naturgemäßen Buge zu folgen, fo bat berfelbe boch auf bie gefammte Entwicklung ber mobernen Literatur einen tiefgreifenben Ginfluß ausgeubt; er hat nicht nur jene machtige Beiftesftromung hervorgerufen, welche man als beutsche Romantit zu bezeichnen pflegt und welcher in ihrem innerften Befen eine Rudtehr zur alten religiofen, politischen, allfeitigen Ginbeit im Chriftenthum zu Grunde lag, er marf auch alle Bollmerte nieber, welche bie protestantische Orthoborie gegen bie Schonheit bes Ratholi= cismus, gegen tatholifche Runft und Boefie errichtet hatte, und erlaubte es bem 19. Sahrhunbert, fich mit allen Bilbungsichaten bes fatholischen Mittelalters und ber katholisch gebliebenen Nationen zu bereichern. Gothe felbst folgte zeitweilig ber sogenannten romantischen Strömung; Schiller gelangte in feinen letten Jahren immer mehr in bie Ungiehungsfphare ber katholischen Ibeen. Noch viel mächtiger wirkte bie afthetische Gewalt bes driftlichen Gebankens in England, mo bie Rirchentrennung einen weit

geringern Theil bes chriftlichen Glaubensinhalts, des historischen Bewußtseins und des gesunden Bolksgeistes hinweggespult hatte. Es gelang hier der ungläubigen Philosophie nicht, die Alleinherrschaft in Literatur und Leben an sich zu reißen; die Bekämpfung des protestantischen Borurtheils brachte vielmehr in weiten Kreisen eine zunehmende Annäherung an die katholische Kirche hervor, ermöglichte katholischen Dichtern und Schriftstellern (wie Moore, Wiseman, Newman, Fullerton) freie Thätigkeit und mächtigen Einfluß und erlaubte es Protestanten, das Christenthum in einer Weise zu Ehren zu bringen, wie es ein deutscher Schristeller nicht wagen dürste, ohne den Fluch des Obscurantismus und Ultramontanismus auf sich zu laden und seine Popularität selbstmörderisch zu vernichten.

Das auffallenbite Beispiel jener driftlichen Geiftesfreiheit fomohl als ber fiegreichen Macht, welche bie Schonheit bes Ratholicismus auch beute noch, bei vorurtheilsfreier Betrachtung, auf bem Gebiete ber Literatur behauptet, ift wohl ber in England und Amerita gleich volksthumliche, amerifanische Dichter Longfellow. Giner perfonlichen geiftigen Unabbangigkeit geniegend, wie fie in gleichem Grabe faft nur mehr in England und Amerita zu treffen ift, gelangte biefer Dichter, unftreitig einer ber bebeutenbsten ber Neugeit, ohne irgend eine Beeinfluffung, Die man etwa als Propaganda bezeichnen tonnte, einzig bem Buge feines Talentes und Bergens und ber objectiven Schonbeit bes Ratholicismus folgenb. zu einem afthetischen Standpuntt, ber ihn nabezu ben besten katholischen Dichtern an bie Seite reiht. Richt nur bag im großen Gangen ber chriftliche Gebanke bie meiften feiner Dichtungen beherrscht, in manchen berfelben bentt und fühlt er jo völlig katholisch, bag es ichwer wirb, ibn nicht bafur zu halten; ja mas in bem reichen Rrange feiner Werte balb mittelbar, balb unmittelbar als tieffter Rern, als Quell ber Fruchtbar= feit und ber Begeifterung, als innigfter Gegenstand ber Liebe bervortritt. bas ift, trot effettifcher Seitenblide und Seitenfprunge, ichlieftlich bas Chriftenthum, und zwar jenes Chriftenthum, mit welchem ber Dichter burch bie Poefie ber tatholifden Bolfer vertraut geworben. Gin folder Dichter, ber, wenn er auch nicht in ben Schoof ber fatholischen Rirche zurudgetehrt ift, fie thatfachlich als einen noch immer unerschöpflichen Quell von Schönheit und Poesie ausweist und verherrlicht, ift in bem porherrichend bunteln Bilbe bes mobernen Fortichritts gewiß nicht nur eine liebensmurbige, sonbern auch eine bebeutenbe Erscheinung. Je frecher ber Unglaube bas Monopol ber Runft wie ber Wiffenschaft fur fich

beansprucht und bas Christenthum als Tobseind Beiber verlästert, besto mehr Ausmerksamkeit verdienen die Dichtungen dieses freien amerikanischen Republikaners, der, weil er frei ist, dem Woloch des Unglaubens nicht hulbigt, der, weil er wahrhaft ausgeklärt ist, sein Auge dem Lichte des Christenthums zu öffnen wagt, und der, weil er ben wahren Fortschritt anstredt, unverkenndar Christus und seiner Kirche sich nähert.

## 1. Das amerikanische Geiftesleben und seine Sauptftrömungen vor Songfellow.

Wie bis jum großen Jahre 1776 bie alteren Staaten bes heutigen Nordamerita nur englische Rolonien waren, so war auch ihre Literatur nur ein geringes Anhangsel ber englischen. Wohl werben lange Liften von Dichtern und Dichterinnen aufgeführt, welche bie Kolonialzeit mit ihren Gefängen belebt und verschönert haben follen: unter ihnen Roger Williams, ber Grunder von Rhobe-Bland, ber graufame herenverfolger Cotton Mather von Salem (ein mertwürdiges Gegenbild zu Friedrich von Spee), ber Gouverneur Brabforb, und vor Allem Anna Brabftreet, beren Gebichte zuerft 1640 gu Bofton erschienen, von Cotton Mather als "eine angenehme Unterhaltung fur bie Beiftreichen" empfohlen murben und unter bem Titel: "Die gehnte Mufe, welche vor Rurgem in Amerika erftanben", icon 1650 nach Europa gelangten. Allein feine biefer Dichtergrößen übte einen literaturbegrunbenben Ginfluß, teines ihrer Werte brang tief in's Bolt, Die gereimte Pfalmenüberfetung Dunfters abgerechnet, welche in 90 Jahren (von 1640-1730) 21 Auflagen erlebte, und im Berein mit anbern Pfalmenüberfetzungen und europäischen Lieberbuchern eine ebenso trostlose als weitverbreitete Kirchengesangs-Dibattit begrunbete.

Erft als ber Schlachtruf bes Befreiungskrieges bie kunftfeinbliche Herrschaft bes Puritanismus in ihren Besten erschütterte, als reichbekränzte Freiheitsbäume neben ben schmucklosen Gebetshäusern aus der Erde schossen, Freiheitsbelden aller Nationen sich um bas Banner ber neuen Nepublik scharten und eine wilbe Gährung alle socialen Elemente Nordamerika's durcheinander wühlte, gerieth auch die amerikanische Poesie in mächtigen, selbständigen Fluß. Kraftvolle Schlachtgesange und frische Bolkslieder entströmten in zahlloser Fülle dem wogenden Quell nationaler Begeisterung. Wilbe Dithyramben, kede Spottlieder, sogar lange satirische Spen und Dramen versolgten als Hilstruppen des Befreiungsheeres die tief gehaßten Unterdrücker. Der "Triumph der amerikanischen Freiheit" und der "Zusammensturz der britischen Tyrannei" wurden auf die Bühne gebracht,

bie "Schlacht bei Bunkerhill" mit glühenben Republikanerreben, Siegestjubel und Helbentod abers und abermal auf ben Brettern geschlagen. Der Humorist Trambull verewigte, von ben zündenden Eindrücken der Birklichkeit angeregt, den Wirmarr des Kriegsgetümmels, wie das Gestriebe der Elubs und die Narrheiten damaliger Dorfpolitik in seinem komischen Epos Mc. Fingal. Joel Barlow, einer der wilbesten Liederbichter, verwandelte das God save the King (Gott erhalte den König) in das God save the guillotine (Gott erhalte die Guillotine) und versherrlichte in einem langathmigen Epos, der "Columbiade", nicht nur die echt vaterländischen Jüge des Besteiungskriegs, Washington und seine wackere Tasselrunde, sondern in noch glühenderen Farden den wirren Traum der damaligen Freimaurerei von einer auf den Trümmern des Priesterthums und des Königthums emporblühenden Universal-Republik der Jukunst.

Inbeffen machte fich bie nationale Bewegung nicht nur in patriotifchen Gefängen und Dichtungen Luft, fie fuhr gleichzeitig wie ein ichopferifder Lichtstrahl über bie reichen poetischen Stoffe ber neuen Belt, bie bigher unter ben fleinlichen und profaischen Berhaltniffen ber Rolonial= epoche in buntlem Schatten gelegen hatten. Der Urwalb, bie Brairie, bie Indianerjage, ber Rampf ber erften Ansiedler mit ber Natur, bie Leiben ber "Bilgerväter", bas milbe Ringen ber Freiheitsibee mit ben alten Formen und Buftanben, ber mit taufenb Gefahren verknupfte Geeund Landhandel, Die Abenteuer ber Geerauber, Die ibpllischen Reize proteftantischer Pfarrwohnungen und ftiller Farmhaufer, bas rafche Emporbluben eines neuen Rulturlebens auf ber uppig treibenben Afche bes Urwalbes, ber Ocean mit feiner Herrlichkeit, bie Schifffahrt, welche neben Berbannten, Geachteten und Abenteurern aller ganber fortmabrend Schabe alter Erinnerung, alter liebe und alten Saffes aus Europa berüberbrachte und mit ben Elementen neuer Zuftanbe mifchte - biefe gange bunte, poetifche Belt trat unter ber Aufregung ber Freiheitstriege gleichsam wie eine neue Entbeckung vor bie junge Nation. Ms ihr freies, felbstanbiges Gigenthum fprach bas Alles nun gang anbers zu ihren Bergen, als gur Beit, ba bie neue Welt noch foniglicher Batente ber alten beburfte. Das Bewußtsein ber nationalen Gelbständigkeit brangte nothwendig jum Berlangen einer eigenen Literatur; bie meiften ber genannten Stoffe murben ichon mahrend ber Befreiungsepoche von Dichtern aller Urt in Ungriff genommen, und als Abbé Raynal geringschähig außerte, Amerita habe bisher noch fein einziges Genie hervorgebracht, antwortete ihm Thomas Zefferson sehr treffend: "Warten Sie nur ein wenig! Wenn wir so lange als Bolt existirt haben wie die Griechen, bevor sie einen Homer, die Kömer, bevor sie einen Birgil, die Engländer, bevor sie einen Shakespeare und Wilton erzeugten, so wollen wir, salls dieser Borwurf dann noch wahr sein sollte, nach den unfreundlichen Umständen forschen, die se verschuldeten, daß die Länder Europa's und der übrigen Erdtheile keinen unserer Ramen in die Liste der Dichter eingetragen haben!"

Die Schwierigkeit, zu einer eigenen Nationalliteratur zu gelangen, lag jeboch nicht so sehr in ber Kürze ber eigenen nationalen Eristenz, als vielmehr in ben innigen Banben, welche bie junge Nation noch mit bem alten Europa verknüpften. Die politischen Fesseln waren freilich gesprengt, aber bamit waren bie sittlichen, religiösen, wissenschaftlichen und socialen Fäben nicht abgeschnitten, welche die drei Millionen Nepublikaner von Nordamerika noch mit der europäischen Gesellschaft und insbesondere mit England verdanden.

Der gewaltige Sammer ber Revolution hatte mittlerweile jenseits bes Oceans Rirche, Staat, Schule, Wiffenschaft, bas alte beilige Reich beutscher Ration, ja bas gange alte Europa gertrummert. Bon all' ben gerriffenen Organismen trieb ber Sturm vereinzelte Bruchftude, Blatter, Burgeln, Samenkörner bin über bas Weltmeer; in taufend gerfplitterten Fragmenten zogen bie europäische Civilisation und Corruption hinüber in bie junge Republit, um mit ben ichon vorhandenen Anfiedlern und Secten aller Urt ben bunteften Weltjahrmartt, bas munberlichfte Babel zu geftalten, bas bie Welt feit ben Tagen bes alten Romerreichs geschaut batte. Was man Staat nannte, mar burchaus teine einheitliche, ftarte, aus altem Stamme hervorgemachfene Autorität, welche in vielgeglieberter Beräftung bie taufenberlei Atome mit einem neuen Lebenshauch hatte beseelen konnen; es war ein neuer, burch plogliche Umwälzung ent= ftanbener Organismus, ber allen einzelnen Elementen ben freieften Spielraum gemahrte, fich zu Bereinen aller Art, Secten, Religionen, Rirchen, Gemeinben, Stabten und neuen Staaten zu gruppiren. Freiheit und Stlaverei, Chraeiz und Friedenfliebe, liebesfelige Tolerang und muthenbe Bropaganda, Nichtinterventionspolitit und raftlofer Eroberungsgeift mogten in bem gabrenben Chaos wilb burcheinanber. Bas bas Gange aufammenhielt, mar einerseits eine unbegrenzte Liebe zur Freiheit, anbererseits bas noch nicht erloschene Bewußtsein ber Busammengehörigkeit, welches bie Gingelnen aus ber gerfplitterten europäischen Bolferfamilie in Sitte, Sprache, Recht, Wiffen und Religion mit herüber gebracht hatten und welches nun naturgemäß als Grundlage biente, um aus ben Trummern ber alten europäischen Bilbung eine neue Sivilisation, eine neue Belt zu bilben.

Unfertig, erft im Werben begriffen, wie biefe neue Welt, mar naturlich auch ihr geiftiges Leben. Die beften Rrafte murben von bem riefigen Werke einer materiellen Civilifationsaufgabe in Unfpruch genommen, bas einen gangen Kontinent von einem Ocean jum anbern, von ber niebrigen Stufe indianifchen Sager- und Fifcherlebens gur Bobe europaifcher Rultur emporheben follte. Go verschieben maren Sitte, Recht, Sprache, Wiffen und Religion, bag meber bie erfte noch bie zweite Generation zu einem einheitlichen Geiftesleben verschmelzen konnten. Tag für Tag schwemmte neue Elemente heran und unterbrach ben ohnehin icon langfamen Affimilationsproceg, in welchem bas angelfachfifche Glement in Sprache und Sitte, bas abgeschmächte puritanische Element in religiöser hinficht zwar als vorwaltenbes, aber nicht als herrichenbes hervortrat. Go lebhaft auch bie bamalige Freimaurerei baran arbeitete, bas junge Bolt von nationalen und individuellen Besonderheiten logzuichalen und ben getraumten Triumph "reiner Bernunft" und "allgemeiner Menschenliebe" entgegenzuführen, so mar und blieb ber Rern ber neuen Nation in feiner weit überwiegenben Mehrheit englisch. Obwohl ihres toniglichen Sauptes beraubt, lebte bie Sochfirche als ansehnlicher Rumpf fort, und Amerikaner zogen gleich nach bem Befreiungetriege nach England, um sich bort bie bischöfliche Orbination zu holen. Buritaner, Presbyterianer, Methobisten, Quater, furz alle herrichenben Secten hatten in England ihre Beimath, ihre Bater, ihre Freunde und Bruber. Die Bibel, bas allverehrte Hausbuch ber Familie, mar englisch geschrieben und verfnüpfte bas gesammte Familienleben mit englischen Sitten und Uberlieferungen. Sarvard-College und Pale-College, bie zwei bebeutenbften Bilbungsftätten ber Union, maren in Sprache und Ginrichtung englische Universitäten unter amerikanischem himmel. Die ersten Borbilber, aus benen ber ameritanische Jungling feinen Stil und feine Sprache ichopfte, waren englische Profaiter und Dichter. Man konnte tein gebilbeter Amerikaner werben, ohne mit ber englischen Sprache gugleich bie Rultur und ben Beift bes alten Beimathlanbes in vollen Stromen in fich aufzunehmen.

Die Literatur Norbamerika's blieb baher in Abhängigkeit von ben noch unerreichten englischen Borbilbern. Durch sein trefsliches Schulwesen, seine ununterbrochene wissenschaftliche Tradition, seine noch immer rüstig fortschreitende Kunstentwicklung und seine ausgebilbete Kritik war England ber

jungen Nation um Jahrhunberte ruhiger Geistesarbeit voraus, und somit ber naturgemäße Runstrichter ihrer Literatur und ihr Bermittler mit ben Schägen europäischer Bilbung.

Diefe geiftige Abhangigteit und geschichtliche Bugehörigkeit mar inbeg für ben ameritanischen Genius nicht nur teine bemmenbe Reffel, sonbern wie es mit naturgemäßen Abhangigfeitsverhaltniffen meiftens ber Fall gu fein pflegt, eine machtige, jeben mabren Fortidritt forbernbe Schwinge. Bar boch bie englische Sprache felbft ber hauptschluffel bes Beltvertehrs, bie neue Weltsprache, welche Amerika fowohl mit ben britischen Infeln als mit ben britifchen Rolonien heimathlich verknüpfte. Den Wortichat ber germanischen und romanischen Sprachen in gludlicher Difchung vereinigenb, einfach und gelentig, fraftvoll und reich, eigenartig und boch überaus anpaffungsfähig, batte bas Englische icon im 16. unb 17. Sahrhundert eine folche Ausbildung und Bollendung gewonnen, bag bie Schrift= fteller jener Zeit theilmeise, ihre Nachfolger meift vollständig ein lebenbiges Gemeingut ber Nation bleiben tonnten. Und welche Schate von Boefie ichloß biese Literatur ein! Und mit welch' reichhaltiger, anziehenber, großartiger Gefchichte bing biefe Literatur hinwieber gusammen! "Man fieht aber auch, mas bie englische Geschichte ift, und mas es fagen will, wenn einem tuchtigen Boeten eine folche Erbschaft zu Theil wirb. Unsere beutsche Geschichte in funf Banben ift bagegen eine mahre Armuth!", Go meinte Bothe, als er in feinen alten Tagen bie Romane Walter Scotts las. Er hat hierin ber beutschen Geschichte gang gewiß Unrecht gethan und nicht genug bedacht, bag es ber poefiearme Protestantismus mar, ber mit ber religiofen und politischen Ginheit best alten Deutschland ben Garten seiner Boefie gerftorte, ben Zusammenhang mit ber großen, poetischen Bergangenheit lahmend unterbrach und beren Berftanbnig faft ganglich verschloß. Aber ebenso gewiß ift auch, bag bie englische Literatur ihre naturgemäße Entwicklung zumeift bem Umftanbe bankt, bag ungeachtet ber Glaubensanberung bie geschichtliche und nationale Berbinbung mit bem tatholischen Mittelalter in Staat und Familie, Sitte und Brauch, Recht und Berfaffung, Unichauungsweise, Runft und Sprache großentheils erhalten blieb. Diese Berbindung erichlog bem Genius Balter Scotts bie tiefften Schachte vaterlanbischer Poefie und ließ ihn in allen Rreifen ber brei Ronigreiche begeifterte Lefer finben. Gie wedte Moore's irifche Barfe und verschaffte ber Rlage Ering Liebe und Theilnahme bei feinem protestantischen Unterbrucker. hier murzelten Coleribge's naturmuchsige Ballaben und Wordsworth's feine Runftpoefie. Southen verliebte fich fo

in die Glückeligkeiten alter Zeit, daß Macaulay sich genöthigt sah, die moderne Industrie gegen seine zürnenden Rhapsodien in Schuh zu nehmen. Selbst Byron, der wilde, in sich zerrissene Sänger des modernen Weltzgeists, konnte sich dem Zauber der angelsächsischen Familie und des hristlichen Nationalgeistes nicht ganz entreißen, — wie riesiges Wetterzleuchten zuckte der Widerschein Shakespeare's und katholischer Dichtung durch den wirren Traum seiner Phantasien — und auf der unsteten Flucht vor seinem bessern Ich verfolgen ihn überall die ehrwürdigen Erinnerungen von Newstead-Abbey.

Wie ein trautes, heimisches Lieb brangen die Werke dieser Dichter nach Amerika und lenkten Herz und Blick zurück zu dem poetischen Herd der alten Heimath. Sie bezeugten, daß das heilige Feuer dort noch nicht erloschen, daß die Kraft des angelsächsischen Genius noch nicht versiegt, der Reichthum seiner Sprache noch nicht erschöpft sei. Sie gemahnten aber auch den Amerikaner, seine Nationalpoesie auf dem Boden seiner eigenen geschichtlichen Bergangenheit zu dauen. Sie zeigten ihm Formen, Farben und Wittel, um die poetischen Schätze der neuen Welt zu englischen und doch wieder ächt amerikanischen Kunstwerken zu gestalten. Sie soveren nicht so sehr zur Nachahmung auf, als zum schönen ehrenvollen Vertkamps.

Unter ben kleinern poetischen Göttern fehlte es nun zwar nicht an solchen, bie sich auf diesen ebeln Wettkampf nicht einlassen wollten, sondern im blinden Freiheitseiser nach einer möglichst ur-amerikanischen Poesie herumtappten; aber gerade die größten Talente Amerika's erhoben sich über diesen mit Unfruchtbarkeit geschlagenen Dünkel und suchten die amerikanische Literatur im Anschluß an die englische weiter zu bilden. Vryant solgte den Formen und Iven Wiltons, Washington Irving schloß sich an Abdison an, Fenimore Cooper an Walter Scott. Ohne zum Nachahmer herabzusinken, warb Cooper ein zweiter Walter Scott, in Stoff, Formen und Farben von diesem unterschieden. Washington Irving aber bestand den Wettkampf so glänzend, daß Byron ihn als den feinsten englischen Proseiker seiner Zeit ansah.

Das hauptverbienft, die ameritanische Literatur auf diese naturgemäße Bahn gebracht zu haben, gebührt diesem Schriftsteller, der es nicht scheute, selbst längere Zeit völlig zum Engländer zu werden, um sich eine vollendete herrschaft über die Sprache seiner älteren heimath zu erwerben. Er führte Bryants Werke in England ein und eröffnete als Freund Walter Scotts den unabsehdaren Zug amerikanischer Wanderer, die nach seinem

1. Das ameritan. Beiftesteben und feine hauptftrömungen vor Longfellow.

Beispiel in England bie Quelle angelsächfischer Bilbung personlich auffucten und ftubirten.

Diefem großen Berbienft, bie englische Sprache in ihrer gangen Reinbeit und Fulle für Umerita erobert zu haben, gefellte Bafbington Trving bas zweite hinzu, bie ameritanische Literatur, bem tosmopolitischen Charafter ber Nation entsprechend, auch mit anbern Quellen europäischer Bilbung in Berührung zu feten. Go romanhaft feine Geschichte bes Columbus und ber Eroberung von Granaba auch finb, fie halfen, abnlich wie Walter Scotts Romane in England, jenen undurchbringlichen Ball nieberzureißen, burch ben ber Puritanismus fich gegen alle Erinnerungen bes Ratholicismus, gegen alle Spuren fatholifder Rationen, gegen jebe Berührung mit bem "Gogenbienft" bes Mittelalters abzusperren suchte. Er erwecte freilich teine Luft und Liebe zum Ratholicismus, aber er erregte Reugier und bas Berlangen, ben romantischen Bauber bes iconen Gubens, feine Befchichte und Poefie, feinen Geift und feine Runft naber tennen gu Iernen. Die Bunber ber Alhambra murben burch ihn gleichsam Beg= weiser zu ben Rathebralen Spaniens und Italiens, Columbus ein Führer jurud in bie alte Welt, ju Calberon und Lope, ju Dante und Betrarca, zu Camoens und ben Provencalen. Der Pfab mar geebnet; bas ameritanifche Dhr warb bulbfam genug, um tatholifche Ramen, Dichtungen, Ibeen ohne Buthanfalle anzuhören. Der Bilger tonnte erscheinen, ber von ber fatholifchen Poefie all' jener Lanber ergablen und bem Dichter= fürsten Dante bas ameritanische Burgerrecht verleihen follte - Beinrich Babsworth Longfellow.

## 2. Jugendgedichte.

Maine, Longfellow's engere Beimath, murbe erft, als er ein Knabe von 13 Jahren mar, zu einem felbständigen Staate; zur Zeit feiner Beburt (27. Februar 1807) gehörte fie noch zu Maffachusetts, b. h. zu bem eigentlichen Baterlande amerikanischer Undulbsamkeit. Mutterlicher= feits ftammt henry Longfellow von einem ber berühmten Bilgervater ab, von John Albon, welcher, ber Pilgersage nach, als ber erfte aus ber "Maiblume" an's Land geftiegen war; vaterlicherfeits von Wilhelm Longfellow, einem englischen Gbelmann, ber in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts nach Maffachusetts übersiedelte. Der Bater unseres Dichters mar Rechtsgelehrter und Congresmitglieb, wegen seiner tüchtigen Fachkenntnisse und seines unbescholtenen Charakters allgemein geachtet, als maderer Rathgeber und feingebilbeter Gefellschafter allgemein beliebt. Die Erziehung, welche er seinem Sohne angebeihen ließ, entsprach biesen Eigenschaften - fie mar ernft und tief-religios, aber nicht engherzig puris tanifch, fonbern barauf berechnet, ben talentvollen jugendlichen Geift moglichft allfeitig auszubilben. Sein Bunfch ging babin, an bem Sohne einen Erben feiner öffentlichen Stellung heranzugiehen; Benry fand jeboch an ber Jurisprubeng feinen Geschmad, fonbern manbte fich, nachbem er bieselbe einige Zeit betrieben, vollständig bem Studium ber Literatur gu, bas ichon mahrend ber Knabenjahre ihn machtig angezogen hatte. Longfellow gehört nicht zu jenen, welche, gleich Taine, die gesammte Wiffen= ichaft und Runft auf lauter Roblen= und Baffergehalt gurudzuführen miffen. "Die Literatur ift eber ein Bilb ber geiftigen Belt, als ber materiellen," fagt er in einer feiner Novellen, "ober nicht? - eber ein Bilb bes Innern, als bes Meugern. Berge, Seen und Muffe find ichließ= lich nur ihre Scenerie und ihre Decorationen, nicht ihre Substang und ihr Wesen. Niemand wird nothwendig ein großer Dichter werden, weil er neben einem großen Berg lebt. Und wenn er ein Dichter ift, fo wird er nicht nothwendig beffere Gebichte machen, als ein Anderer, weil er näher am Niagara wohnt . . . . 3m beften Fall fann Naturscenerie

Dh Laby Google

nur bagu bienen, bas Genie zu entwickeln." In biefer untergeorbneten Beife mogen benn auch bie bescheibenen Raturschonheiten von Maine, feine freundlichen Sugel und malbigen Berge, feine gablreichen Geen und feine buchtenreiche Geefufte, bie einsamen Farmbaufer und bie Martte, auf benen noch Indianer zu feben maren, bie gemuthliche, alte Stabt Portland mit ihrem lebhaften Sanbel, ihren iconen, von teinem Fabritqualm geschmärzten Saufern und ihren ichattigen Alleen, besonbers aber bas Baterhaus am Meeresftrand und ber braufenbe Bater Ocean an ber Erziehung bes phantasiereichen Rnaben mitgewirkt haben. Faft alle biefe Bilber, besonbers aber bas Meer, begegnen und in feinen fpatern Liebern, wie liebe, alte Befannte aus frober Jugendzeit. Das Berbfeuer bes ftillen Familientreifes und ber Strand bes weltumspannenben Meeres, bie erften Scenerien seines reich fich entfaltenben Gemuthalebens, jogen als unvergefliche Jugenberinnerungen mit ihm hinaus in's leben und gaben feiner Dichtung einen traulichen Borbergrund und eine weite, unermegliche Berfpective.

Seine Symnasialbilbung erhielt Longfellow im Bowboin = College (Nem-Brunswid). Die Gebichte, welche er hier por feinem 19. Jahre verfaßte und von benen manche bamals in ber United States Literary Gazette veröffentlicht, einige auch fpater in feine "Werte" aufgenommen wurden, tragen burchweg einen munteren Charafter. Froblich ichlagt fein jugenbliches Berg bem Naturschönen entgegen; ber Walb mit seinen Bufchen und Blumen ift feine Bilbergallerie, bie Boglein find feine Genoffen. Jubelnd heißt er ben erften Sonnenblick willtommen, ber bie Blumen wedt, ben Baum belebt, bie Bogel ruft, ben himmel fo flar und wonnig aufthut. Glorreich wie ber Einzug ift ihm auch ber Auszug bes Jahres in ber Bracht buftenber Früchte, purpurner Blatter und bes farbenglubenben himmels. Und faust ber Winterfturm fchrill über bie fcneeige Saibe, ba klingen und lauten bie Ringe bes muntern Schlittschuhläufers frohlich ben Fluß binab zu bem alten, knorrigen Gichbaum, ber, ftatt ber Balbreben, jest bligenbe Gistruftalle tragt. Überall in ber Natur finbet er Stimmen, bie zu ihm reben. Der Gee vertraut ihm an, was er von ben Sternen vernommen, und bie machtigen Baume fluftern ihm bie alten Legenben weiter, bie ber Wind ihnen ergablt bat. Gin gewaltiger Rittersmann ift ibm bie Sonne, ber jeben Morgen in bochgethurmten Wolken Turnier balt, mit golbener Ruftung aus bem blutigen Relbe aufblitt, die feinblichen Beerhaufen flammend auseinanberfprenat und die freubestrahlende Welt sich auf's Neue erobert. Indem ber

junge Ganger bas ichilbert, mas ihn in bem Bilberbuche Gottes fo freubig anspricht, offenbart er seine eigene Bergensgute und eine ebenso mabre, als eble und fraftige Empfindung. Much zwei epische Gebichte enthalt ber fleine Rrang biefer Jugenberzeugniffe. Das eine, "Die Tobtenfeier bes Minnefint", ift eine Art Seitenftud gu Schillers Raboweffischer Tobtenklage, acht bichterisch aufgefaßt, aber noch jugenblich im Uberwiegen bes rein beschreibenben Elementes. Wilhelm von Sumbolbt, ber an bem Schiller'ichen Gebichte bie Ibealitat vermißte, murbe mit Long= fellow's Auffaffung wohl nicht unzufrieben gemefen fein. Das andere ift bem Unbenten bes polnischen Grafen Cafimir Bulamsti gewibmet, ber im October 1779 bei ber Belagerung von Savannah ben Belbentob fur bie amerikanische Freiheit ftarb. Der junge Dichter nahm jeboch nicht biefes Greigniß felbft gum Bormurf, fonbern fingt ein "Lieb ber berrenhutischen Monnen von Bethlehem bei ber Beihe von Bulamsti's Banner". Man glaubt fich in eine katholische Rirche versett: Rerzenschein strablt vom Altar auf bas blutigrothe Banner und bie weißen Schleier, Beihrauch wallt burch bas bammernbe Chor, und bie Ronnen fingen:

> "Nimm das Banner! Und wenn wirr Die Geschosse bid umbligen, Bahr' es treu, bis frei wir sind, Bahr' es treu — Gott wird bich schüben! Benn die Krüfungsftunde schlägt, Benn die Kräste bich verlassen, Pferd und Mann zusammenbricht, Bitd sein Arm bich treu umsassen.

"Nimm bas Banner! Wenn bie Reih'n Rächtlich schwanken über Leichen, Wenn sich ber Besiegte beugt, Schone sein! Las bich erweichen! Bei Gelübb', Gebet, Altar Fleh'n wir bich, bei Gottes Liebe, Schone sein — wir lieben ihn, Schone sein, als war's bein Leben!"

Man vergleiche mit diesen Stimmungen des ebenso ernsten als lebensfrohen Jünglings einmal die Worte, welche um saft dieselbe Zeit der junge französische Dichter Alfred de Musset im Alter von 17 Jahren schrieb: "Ich langweile mich und din traurig . . . Wir sehlt sogar der Muth, zu arbeiten. Was soll ich auch ansangen? . . . Ich din nicht verliebt, ich thue nichts, mich hält hier nichts sest, ich würde mein ganzes Leben für zwei Pfennige verkaufen, wenn man nicht sterben müßte, um

bieses Leben zu verlassen . . . Wenn ich in biesem Augenblick in Paris wäre, so würbe ich bas, was mir an innig ernsten, anständigen Regungen noch verblieben ist, durch Punsch und Bier auslöschen. Das würbe mir eine Erleichterung sein." Der Gegensat ber beiben Jünglinge besleuchtet nicht nur die ungeheure Kluft zwischen angelsächsischer Familienserziehung und französischer Modebildung, sondern auch die mächtige Krast, welche den jungen, tiessühlenden Amerikaner mitten in der Blüthezeit des Weltschmerzes unversehrt über die trüben Wogen emportrug: eine tiese, ächtschristliche Religiosität.

Nachbem Longfellow 1826 bas genannte Bomboin-College verlaffen, bereiste er - ein Jungling von 19 Jahren - Europa, und ftubirte eine Zeit lang in Gottingen, hauptfachlich moberne Sprachen und Literatur. 1829 in die Beimath gurudgetehrt, marb er Professor ber neueren Sprachen an bemfelben Colleg, an welchem er feine Erziehung genoffen, und blieb in biefer Stellung, bis ihn 1835 ein bochft ehrenvoller Ruf an bie alteste und gefeiertste Sochschule Nordamerita's, bas Sarvarb-Colleg in Cambridge bei Bofton, ju Theil ward, um baselbst an Ticknors Stelle moberne Literatur zu bociren. Er besuchte inzwischen abermals Europa und hielt fich nicht nur langere Zeit in ber Schweiz und in Deutschland auf, fonbern auch in Schweben und Danemart, um fich bie Renntnig ber norbischen Sprachen anzueignen. Bahrend biefes europäischen Aufenthaltes traf ber erfte harte Golag fein bisber gludliches Leben. Raum 28 Sabre alt, verlor er burch ben Tob feine noch jugenbliche Gattin, welche er nicht nur gartlich liebte, sondern auch wegen ihrer Tugend und Frommigkeit wie einen Schutzengel feines Lebenspfabes verehrte. Dem gerechten Schmerz über biefen Berluft entstromte mehr als eines feiner iconften Inrifchen Gebichte, barunter bas folgenbe:

#### Fußstapfen von Engeln.

Benn gezählt bes Tages Stunben, Benn bas herz vom Auf ber Nacht Seines Schlummers haft entwunben, Still zu heil'ger Luft erwacht,

Eh' die Abenbkergen glühen Und vom nedischen Herbesglang Erimm und groß Gespenster ziehen An ben Wänben hin im Tang;

Treten ber Berftorb'nen Schatten Durch bie off'ne Thur' herein,

15

Sie, bie einst fo lieb mich hatten, Ginmal noch bei mir ju fein:

Er, ber kühn im Jugenbbrange Aus bem Kampfe hoffnung trant, Mitten bann im Siegesgange Tobesmübe nieberfant;

Sie, die Leib: und Kreuzbewährten, Die der Cob, die bleiche Sand Fromm gefaltet, gleich Berklärten, Start in ihrer Schwäche fand;

llnb bas liebe, holbe Befen, Das in frohem Jugenbtraum Mir zur Braut einst auserlesen, Engel nun im himmelsraum.

Sanften, unhörbaren Schrittes Schwebt fie her im Lichtgewanb An ben Plat zu meiner Seite, Reicht mir ihre traute Hand, —

und da fist fie, schaut in's Aug' mir, Mit den Augen tief und milb, Wie die Sterne, wie die heil'gen Rieberschau'n vom Lichtgefilb.

Lautlos, boch wohl zu verstehen Bit ber Sel'gen ftumm' Gebet; Borwurf, enbigenb in Segen, Ihrem Engelsmund entweht.

D wie schwinden Furcht und Schmerzen, In mein herz auch noch so schwer, Wenn ich bente: Solche herzen Lebten, und fie find nicht mehr.

Die nächste Frucht bes boppelten Aufenthaltes in Europa waren indeß nicht eigene Gedichte, sondern eine kleine Abhandlung über spanische Poesie, die poetische Reisebeschreibung Outre-Mer und ein Roman mit dem Titel "Hyperion". Auf die erstere einzugehen, würde zu weit führen; doch müssen wir wenigstens anmerken, daß dieser erste Griff des jungen Dichters in literaturgeschichtlicher Hinsicht, wie für seine eigene poetische Entwicksung, eine entscheidende That war. Er setze sich nicht nur, wie Washington Irving, über die äußern Bollwerke des protestantischen Borurtheils hinweg, sondern vertieste sich in die Poesie des katholischen Spanien, wie wenn sich das von selbst verstände. Irvings Alhambra, Maurensürsten und schöne Sultaninnen ließ er links liegen und schloß Freundschaft mit den wackern altspanischen Dichtern, welche

einst die Freiheit ihres Landes und ihres Glaubens so tapfer wider ben mohammebanischen Eroberer vertheibigt und bie leuchtenben Ibeale ihres Bergens, Gott, Chriftus, Glauben, Baterland, Freiheit und Liebe in ben herrlichsten caftilianischen Liebern befungen hatten. In Spanien felbft war bamals bas Bemuftfein jenes Lieberschatzes burch bie Arbeiten Bobls neu aufgelebt; in England hatte ihn Lockhart (Balter Scotts Schwieger= sohn), in Deutschland Diet, Julius, Bohl u. A. ber Bergeffenheit ent= riffen. Longfellow führte einen ihrer beften Reprafentanten, Jorge Man= rique († 1479), in bie ameritanische Literatur ein. Gehr charafteriftisch für ihn ift es, bag er auch bei biesem augerst fruchtbaren Dichter bie gange Minnetanbelei bei Geite ließ, um feine Lanbsleute mit einer Dichtung zu beschenken, in welcher ber eigentliche Rerngebanke bes fpani= ichen Ritterthums, ber driftliche Glaubensmuth, fo icon und fraftig hervortritt, wie in Durers Ritter, Tob und Teufel. Es ift ein Trauergefang Manrique's auf feinen Bater. Da uns bas Gebicht in ber Ur= fprache nicht vorliegt, wollen wir einige Strophen, wenigstens bem Ginn nach, möglichst treu nach Longfellow übertragen. Manrique hat bie Herrlichkeit bes caftilischen Königshofes unter Johann II. und bie Ruhmesthaten feines Baters Robrigo in ben glanzenbften Farben geschilbert. Run tommt ber Tob:

> "Rachbem so oft, für Wohl und Beh, Sein Leben er auf's Spiel geseht Zum lehten Burf, Rachbem Castiliens Banner er Im Dienst bes föniglichen herrn So treu gesolgt,

Und so viel Herrliches vollbracht, Daß keine Chronif und kein Lieb Die Thaten gählt: Da, auf Ocuna's Felsenschloß Klopft plöglich am Portal der Tob, Und tritt herein,

und sagt: "herr Attter, seib bereit, Bu lassen Sorg' und Müh' ber Welt Mit frobem Aug'. Last wassen euer ebern' herz Sich beute sestlich zum Duell, Jum Lebten Streit.

"Ihr waret so verschwenderisch Im Felbstreit einst mit Gut und Blut Für irb'ichen Ruhm.

Longfellow's Dichtungen.

ti.



So ftablt noch einmal euer Berg. Denn auf ber letten Bahlftatt laut Euer Name icalt.

"Glaubt nicht, ber Streit, ber jeht euch naht, Sei allzu furchtbar. Muthig schaut Dem Feinb' in's Aug'. Richt grame brob sich euer Geist, Zu scheiben von ber Ruhmesbahn Auf Erben hier.

"Ein Leben hohen Rufs und Werths hat hier auf Erben nicht Bestand, In eitler Schall, und übertrifft an Ruhm boch weit Ein weichlich' Sinnenleben, bas Zur Schanbe führt.

"Das ew'ge Leben jenseits bort Kaust euch kein Reichthum, noch so groß, Kein Kittergut. Der Liebestänbler, und ein Herz, Bon Schulb verborben, erbet nicht Die himmelslust.

"Der wad're Mönd in enger Zell' Erwirdt sie sich mit Chorgesang, Buß' und Gebet; Und so ber Ritter, bessen Arm Im Kampse mit ber heibenschaft Das Banner führt.

"Ihr, wad'rer Ritter, bessen hanb So viel bes heibenbluts vergoß Weit burch bas Land, Im himmel endlich sollt' empfah'n Den Lohn ihr eurer Tapferkeit Und Ritterschaft.

"Geftärkt burch solches Unterpsand, Ruhn in bem Glauben, ben ihr gang Und rein bekennt, Bahrt hin! Best eure hoffnung steht; Das Oritte — besser bort, Ift euch gewiß!

,O Tob! Kein Bögern, Zaubern mehr, Es sehnt mein Geist sich, zu entslieh'n Und auszuruh'n. Des himmels Bill' soll meiner sein, Ich beug' mich bem Befehl bes herrn Und Gottes Ruf. "Ich bin bereit. Es kennt mein herz Richt Wiberspruch, Gehorsam nur; Es seufzet nicht. Bie eitel wär' es, wollt' ich hier Berweilen, mährend Gott gebeut, Daß ich soll geb'n!

,D Du, ber Du für unf're Shulb Menich wurbeft, weilteft unter uns Auf Erben hier, Unb beine Gottheit haft vermählt Der armen, menichlichen Ratur In Rinbsgeftalt,

"Und alfo wollteft leiben hier Furcht, bitt're Qual und Tobesnoth Go voll Gebulb: Durch beine Enabe, heiland, nur, Richt auf mein eigenes Berbienft, Erbarm' bich meinli-

So betete im Tob ber helb. Kein Schatten trübte, kein Gewölf Den eblen Geift. Und von ben Seinen rings umknieet, Bon treuer Liebe Aug' bewacht, So sanft und milb

Sab feine Seel' er Dem zurud, Der fie ihm gab. Gott führ' ihn ein Zur em'gen Ruh!!
Ift seines Lebens Sonn' entstoh'n, 3hr Licht frahlt fort noch unter uns Dell, fegensvoll."

Durch Longfellom's Uebersetzung hat diese fromme katholische Elegie bes spanischen Troubadours das seltene Glück gehabt, im lichthellen 19. Jahrhundert nicht nur im protestantischen England und Amerika, sondern auch in Indien und Australien herumzukommen, soweit die englische Zunge reicht, — als ein merkwürdiges Document gegen die Verleumdungen, welche der Protestantismus dem katholischen Erlösungsglauben angehängt, als ein fruchtbares Samenkorn wahrer religiöser Poesie zunächst für Longsellow, dann für den weiten Leserkreis, in welchen er eindrang.

## 3. Bilgerfahrten durch Frankreich, Spanien und Italien.

"Horchet auf, ihr wackern herren, und ihr Alle, die ihr hier brinnen beisammen seib. Ich bin ein Pilgersmann, ben die Nacht überrascht hat, und ich suche ein Obbach, bis der Sturm vorüber ift, und einen Sig am Kamine in dieser ehrenwerthen Gesellschaft. Alls Fremdling habe ich ein Anrecht auf biese leicht zu gewährende Gunst, und zum Danke für den gastlichen Willstomm will ich euch Geschichten von den Ländern erzählen, durch welche mich meine Pilgerschaft gesührt hat.

"Es ist bas ein Brauch aus guter, alter Zeit. In ben Tagen bes Nittersthums und bes Minnesangs bewilltommte jeder tapfere Ebelmann, ber einsam auf seiner Burg saß, ben Fremdling in seiner Halle, und lauschte mit Wonne ben Geschichten bes Pilgers und ben Liebern bes Troubabours. Beibe, Pilger und Troubabour, hatten ihre munderbaren Mären aus fernem Land, von bem

Bauber orientalifder Bhantaftit ummoben. Ihr Grug mar:

"Ihr herren, laufchet auf meinen Bericht: Denn frober finget bie Nachtigall nicht."

"Die zarte Blüthenfülle bes Morgenlandes ergoß sich über die Lieber bes Barben, und die wildromantischen Geschichten aus so entlegenen Ländern, daß sie fast für ein Märchenland gelten mochten, entsprachen trefslich der kindischen Leichtgläubigkeit eines Zeitalters, in welchem die Welt, die wir nun die Alte nennen, noch in ihrer Kindheit war. Diese Zeiten sind vorüber; die Welt ist gescheidter und weniger gläubig geworden; und die Geschichten, welche damals entzücken, bringen kein Entzücken mehr hervor. Aber seine Natur hat der Mensch nicht abgelegt; er besitt noch dieselbe Neugierde, dieselbe Liebe zum Unbekannten, dieselbe Reigung zu romantischen Geschichten und Erzählungen am Feuerherd, dasselbe Verlangen, sich den Regentag und den langen Winterabend mit den märchenhasten Gestalten dichterischer Einbildung zu kürzen.

"Le Pays d'Outre-Mer ober bas "Land jenseits der See' ist ein Rame, mit welchem die Bilgersleute und Kreuzsahrer von ehedem das heilige Land zu bezeichnen psiegten. Auch ich bin in gewissem Sinn ein Bilger nach dem Lande jenseits der See' gewesen; denn fit meine jugendliche Einbildungskraft war die Alte Welt eine Art von heiligem Land, weit hinausliegend sider die blauen Grenzen des Oceans; und als ihre Gestade mir zum ersten Mal in Sicht kamen und langsam aus dem dunstigen Lusttreis des Meeres hervortraten, da schwoll mein Herz von den tiesen Gesihlen des Bilgers, wenn er von serne den Thurm erblickt, der über dem Altare seiner Andacht emporragt.

"Auf dieser meiner Bilgerschaft bin ich burch mancherlei Länder und Reiche gekommen und habe bort viele munberbare Orte erforscht. Ich habe Frankreich von ber Normandie bis gen Ravarra burchwandert, hab' mein Bfeiflein in einer flamifchen Binte geraucht, hab' Solland auf einem Tredicuit burchschwommen, hab' meine mitternächtliche Ampel an einer beutschen Universität geputt, bin traumend unter ben claffifchen Scenen Italiens umbergegangen, hab' an ben blauen Ufern bes Guabalquivir ber froblichen Guitarre und ben luftigen Caftagnetten gelauscht. Die Erinnerung vieler ber Scenen, an benen ich porubergeeilt, lebt noch frifch in meinem Beifte, mahrend bie Erinnerung an andere rafch babinwelft ober fcon für immer erloschen ift. Aber jest will ich bie allgu geschäftige Band ber Zeit gum Steben bringen, und bie Schatten ber Bergangenheit gurudrufen. Alte und hochweise Leute mogen mich vielleicht bes Leichtfinns antlagen; aber ich febe por mir in biefer freundlichen Gesellschaft noch bas ftrahlende Auge und bas lauschende Dhr ber Jugend, bas in seiner Rritit nicht fo ftreng ift und fich leichter befriebigen läßt."

Mit biesen Worten charafterifirt Longfellow bie Reifestigen, welche er 1835 unter bem Titel Outre-Mer herausgab; fie bezogen fich auf seine erste Europajahrt, die er als Jungling von neunzehn Jahren unternahm. Er betrat bas europäische Festland fruh im "laubigen Junimond" 1826 in Savre, reiste von bort mit ber normannischen Poft nach Rouen und Paris und brachte ben Reft bes Commers in bem Dorfchen Auteuil am Bois be Boulogne gu. Im October machte er eine Fugreise nach Tours, bem "Garten von Frankreich", und fehrte fur ben Winter nach Paris gurud. Der größte Theil bes Jahres 1827 murbe einer Reise nach Spanien gewihmet; bie Frühlingsmonate brachte ber Dichter in Mabrid zu, einen Theil bes Sommers in bem freundlichen Dorfchen El Parbillo an ben Guabarrama-Bergen. Bon Spanien nach Frankreich gurudgefehrt, ichiffte er fich am 15. December 1827 in Marfeille für Genua ein. Langfam jog er von bort nach Rom, wo er erft nach bem Carneval von 1828 eintraf. Die erften Sommermonate verblieb er in ber beiligen Stadt, ben Sochsommer und Berbft verlebte er im Dorfchen La Riccia am Albanersee. Im Spatherbst enblich wendete er sich nach Deutschland und "begrub" sich bann - es ift bieg fein Ausbruck für ben Winter "in ben gelehrten Schatten von Göttingen". Doch ichon im Fruhjahr 1829 erwachte neue Wanderluft in bem jugendlichen Bergen. Belbenbuch und Minnefanger, Reinede Fuchs und Narrenfchiff, Tobtentange und Armen-Seelenklage wurden bei Seite gelegt, und fort ging's über Frankfurt und Maing an ben iconen beutschen Rhein. "D, biefer eble Strom ift ber Stoly bes beutschen Bergens! Und mit Recht; benn

von allen Stromen biefer iconen Erbe ift teiner fo icon wie biefer. Es gibt taum eine Meile seines gangen Laufes, von feiner Wiege im Alpenschnee bis ju feinem Grabe im Sanbe von Solland, bie fich nicht ihres besonderen Zaubers ruhmte. Beim Simmel! Wenn ich ein Deutscher mare, murbe ich auch ftolg barauf fein und auf bie vollen Trauben, bie um feine Tempel hangen, mahrend er im Siegesmariche burch Weinberge vorantaumelt, wie Bacchus befrangt und trunten!" Dem Laufe biefest romantischen Stromes folgend, verlor fich bie poetische Reise endlich im "Sanbe von Holland". Roch im felben Sahr tauchte ber junge Bilger als Professor im Bowboin-College auf und hatte nun reichliche Gelegenbeit, bie gesammelten Schate von literarifden Stubien und poetischen Einbruden zu verwerthen. Die Reifestiggen felbit ichrieb er, wie bie Einleitung besagt, erft einige Jahre spater aus ber Erinnerung nieber. "Meine Bilgerfahrt ift zu Enbe," fo beißt es am Schluß bes Buchleins, "ich bin heimgekommen, um auszuruhen; und indem ich mich ber Bergangenheit erinnerte, habe ich biefe Sachen gusammengebracht und fie in bas Buch geschrieben, wie fie mir eben in ben Ginn tamen, meiftens, wenn bes Tages Laft und Arbeit vorüber und bie Welt rings um mich in Schlaf eingelullt mar. Die Feber, mit ber ich fcreibe, ift bochft mahrscheinlich eine Feber, gestohlen aus bem schwarzen Fittig ber Racht. Sett eben, ba ich biese Abschiebsworte nieberschreibe, ift es lange nach Mitternacht."

Das Budlein umfaßt nicht die ganze dreijährige Reise, sondern nur ben Streifzug durch die drei bei den amerikanischen Protestanten sonst so verrusenen Länder des "Romanismus", Frankreich, Spanien und Italien. Auch diese fliegen nur in einigen leicht hingeworfenen und lose zusammenhängenden Skizzen an uns vorüber, gleich kleinen Studien aus einer Künstlermappe. Der Pilger nimmt sich nicht einmal die Mühe, immer den Faben des Tagebuchs durchschimmern zu lassen.

Bon ben Hauptstädten Paris, Madrib und Rom bekommen wir nur wenig zu sehen; mit um so mehr Liebe und Sorgsalt sind dagegen drei Odrschen gezeichnet: Auteuil bei Paris, El Pardillo an den Guabarrama-Bergen, La Riccia am Albanersee. Das ist ganz harakteristisch. Was unseren Wanderer anzieht, ist die schone Natur, die katholische Poesie und der katholische Bolksgeist, der sich vom Mittelakter her in die Gegenwart vererbt hat und für das Studium der mittelakterlichen Literatur keinen unwichtigen Schlüssel. All' das sand er auf dem Lande in ungleich höherem Maße, als in den bereits der Julirevolution entgegengehenben Stabten. Statt ber frivolen Stabtluft von Baris, in welcher fich fo manche Reime ber sittlichen Berwefung ausbilbeten, genog er bie ftarkende Landluft von Auteuil, ftubirte neben altfrangofischer Dichttunft bas Landleben ber tatholischen Bauern, freute fich mit biefen an landlichen Reften, erbaute fich an ihrem Gottesbienft, icheute es nicht, ben letten Augenblicken fterbenber Ratholiken beigumohnen. In ben Guabarrama-Bergen machte er taglich feinen Morgenspagiergang zu einem Felbfreug, unterhielt fich mit feinen Buchern ober mit einfachen Lanbleuten, besuchte bie tatholische Ratechese, zu beren Beginn bie Rinber so lieblich fangen: Ave Regina coelorum, ave Domina angelorum, schloß Freunbichaft mit ben "großen Mannern bes Dorfes, bem Pfarrer (Padre Cura), bem Burgermeifter (Alcalde), bem Dorfargt, bem Rufter und bem Rotar", und machte mit ihnen wohl einen Spazierritt in bie Umgegenb. Wie er bier fpanifche Boefie ftubirte, fo las er italienifche Dichter am Albanerfee in ber landlichen Ginfamteit von La Riccia, erging fich im Barte ber Chigi, besuchte bie Rapuginer von Caftel Ganbolfo, genog mit ihnen ben herrlichen Sonnenuntergang und unterhielt fich mit ihnen über ben Octavius bes Minutius Relig. Mit offenem, eblem Bergen nahm er alles Schone und Gute auf, mas ihn aus bem fatholifchen Leben ber Gegenwart ansprach. Er suchte es allerbings nicht wie einer, ber nach ber mahren Religion forscht, er vermag fich über manche Bor= urtheile nicht hinwegzuseten; aber er verschließt sich auch nicht gegen fatholische Unschauungen, ift vielmehr gerecht und liebevoll. In ber Ratechese von El Parbillo will es ihm nicht behagen, bag man bie Rinder mit metaphyfifchen Untersuchungen (b. h. mit ben Glaubensfähen von ber beiligen Dreifaltigfeit und ber Menschwerbung) plage, er fangt aber beghalb mit bem Pfarrer burchaus feinen Disput an, sonbern wenbet fich anbern Dingen gu, bie ihm mehr als Lichtseiten erscheinen, 3. B. ber Marienverehrung ober bem Gebet: O Deus, ego amo te bes hl. Frang Xaver, bas er als "fconen Symnus" in feine Mappe aufnimmt und herrlich überfett.

Nicht weniger anziehenb, als biese brei Dorsbilber, ist bie humoristische Schilberung eines normännischen Postwagens, bie Stizze eines Ausstuges von Orleans nach Tours, bie Reise burch bie Mancha; stark protestantisch angeweht sind brei eingeschobene Novelletten: "Martin Frank ober ber Monch vom hl. Antonius" (nach einer berben mittelalterlichen Monchshistorie), die "Feuertause" (die Hinrichtung des Hugenotten Dubourg) und "Der Notar von Perigueux". Obgleich ber Dichter wohl nur beabsichtigt, burch anders geartete Bilber Abwechslung in seine Stizzen zu bringen, zerstört er boch theilweise ben gewinnenden Eindruck, den seine Schilberung katholischer Berhältnisse hervordringen müßte. Dagegen erlangt die Sympathie mit dem Mittelalter wieder die Oberhand in zwei kleinen literarhistorischen Excursen über die "Troubadours" und über die "altspanische Ballade"; und in einem britten Excurs über "die religiöse Boesie Spaniens" erhebt sich Longfellow sogar als beredter Anwalt zu Gunsten des verlästerten katholischen Volkes, seiner Poesie und seines Ordenslebens.

"Aber vielleicht ber größte Zauber ber religiofen Dichter Spaniens", fagt er, nachbem er benfelben Barme ber Phantafie, Tiefe ber Empfindung, Rraft und Neuheit ber Auffaffung, Schönheit und Erhabenheit bes Gebankens zugefprochen, "aber vielleicht ber größte Bauber ber religiofen Dichter Spaniens ift ihre Aufrichtigteit. Die meiften von ihnen waren Geiftliche - Manner, welche in nuchterner Bahrheit um ber hoffnungen und Berheißungen eines fünftigen Lebens willen auf bie Bortheile bes gegenwärtigen verzichteten. Wir brauchen nicht anzunehmen, bag Alle, die fich weihen laffen, beilig find, aber mir follten noch weiter bavon entfernt fein, ju glauben, bag Alle Beuchler finb. Es mare fogar abfurber, ju glauben, bag Reine in ihren Belubben aufrichtig find, als ju glauben, bag Alle es find. Überbieß, mit mas immer fur Gefinnungen ein Mensch in ben Orbensstand treten mag, es liegt etwas in ber Bucht und ben Entbehrungen besselben, mas barauf bingielt, ben Beift von ber Erbe abzugiehen und ihn auf den Simmel zu richten. Zweifelsohne haben Manche nur Scheinbar auf bie Welt verzichtet aus Rudficht auf weltlichen Bortheil, und Andere haben auf die Belt verzichtet, weil die Belt auf fie verzichtete. Die Erstern haben ihren weltlichen Chraeig mit in's Rlofter gebracht, bie Lettern ihren buftern Menschenhaß; und boch - mogen auch Manche täglich bas Rreug gefüßt haben und babei in Bosheit ergraut fein, und gebeichtet haben, um besto luftiger brauf los zu fündigen - und boch wirtt bie Ginsamteit Bunder im Bergen, und Manche, bie aus weltlichen Beweggrunden in's Rlofter geben, finden barin eine Schule, in welcher bie Seele gu beiligeren 3meden und Begierben erzogen werben mag. Richt halb bie Berberbnig und Beuchelei wohnt in ben Rloftermauern, welche barin zu bergen ber Rirche zur Laft gelegt wirb. Eremiten tonnen beilige Manner fein, wenn auch mitunter Schurten Eremiten gemesen find. Baren fie Alle Beuchler, Die einft ihren entblößten Leib ber brennenben Sonne Spriens aussetten? Baren fie es, bie ohne Obbach in ben Ginoben von Engabbi umberirrten? Waren fie es, bie unter ben Palmbaumen am Rothen Meere wohnten? D nein! Sie maren unwiffend, fie maren getäuscht, fie waren fanatisch; aber fie waren teine Beuchler! Bahrend bes Mittelalters mar Sittenverberbnig in ber Rirche, - elenbes, ichandliches Sittenverberbnig; und auch jest mag Beuchelei fich in erfünftelter Reue geißeln und ber Chrzeig fein Geficht unter einer Rapuze verfteden; aber beghalb ift nicht Alles Berkommenheit, mas eine Rapuze tragt. Manch' reine

Seele ist aus himmlischer Gesinnung und glühendem, wenn auch mißleitetem Eiser den Bersuchungen der Welt entstohen, um in Einsamkeit und Selbstmittheilung inniger mit Gott zu wandeln. Und nicht umsonst. Sie haben den Frieden gesunden, den sie suchten. Sie haben wahrhaft gesühlt, was Manche zu fühlen behaupten, aber nicht sühlen — daß sie hienieden Fremdlinge und Bilger sind, Wanderer auf der Reise nach ihrer weitentlegenen Seimath. Bon diesem Gesühl möchte ich sagen, daß es der religiösen Poesse Spaniens einen besondern Zauber verleiht. Man vergleiche ihren Geist mit dem Geist, den ihre Urheber im Leben zur Darstellung brachten. Sie sprechen davon, die Welt ausgegeben zu haben — und es ist keine poetische Jyperbel; sie sprechen von ihrem Berlangen, frei zu sein von der Gebrechlichkeit des Fleisches, um ihre Gemeinschaft mit dem Himmel zu beginnen — und wir sühlen, daß sie biese Lebensgemeinschaft schon begonnen hatten in einem Leben der Buße, der Betrachtung und des Gebets."

Wir brauchen ben Leser nicht aufmerksam zu machen, daß in biesem bebeutsamen Zugeständniß ber protestantische Standpunkt nicht völlig überwunden ist; aber wenn wir daran benken, daß die Puritaner von Massachusetts vor zwei Jahrhunderten noch die Katholiken unter Todesstrase verbannten, so müssen wir uns gestehen, daß der Protestantismus in Amerika gewaltige Wandlungen erlebt hat. Eben so wenig läßt sich verkennen, daß die gläubige Poesie Spaniens in dem verwandten, christlichen Gemüthe Longsellows ein gewisses zeinweh erweckte, das zwar nicht zum Durchbruch gelangte, aber doch manche protestantische Vorurtheile bei Seite schob. Um von dieser Seisstenichtung, wie von der Art, wie Longsellow stigzirt, eine Probe zu geben, mag eine seiner Skizzen aus den Dorsbildern von Auteuil folgen. Er hat die Waldspaziergänge im Bois de Boulogne, die ländlichen Feste der Bauern, eine katholische Hochzeit und einen katholischen Leichenzug beschrieben; er führt uns nun an ein katholischen Krankenbett.

### Jaqueline.

"Liebe Mutter, ift es nicht bie Glode, mas ich bore?"

"Ja, Kind, die Glode zum Morgengottesdienst. Es ist heute Sonntag."
"Ich hatt' es ganz vergessen. Aber sur mich sind die Tage jeht so ganz gleich — einer wie der andere. Horch! Da läutet es wieder — lauter — lauter. Mach doch das Fenster auf. Ich höre den Ton so gerne. Der Sonnenschein und die frische Morgensuft thun mir wohl. Und die Glode — o Mutter! sie erinnert mich an die heiligen Sonntagmorgen an der Loire — so ruhig, so still, so schön! Gib mir jeht mein Gebetbuch und zieh den Borhang zurück, damit ich die grünen Baume sehen kann, und den Kirchthurm. Ich füble mich bester beute, liebe Mutter!"

Es war ein heller, wolkenloser Augustmorgen. Der Thau gliberte an ben Bäumen, und ein leiser Windhauch trug in Jaqueline's Krankenzimmer das Zwitschern der Bögel, das Rascheln des Laubes und das seierliche Geläute der Gloden. Aufrecht gebettet und in die Kissen gelehnt, schaute sie gedankenvoll auf die friedliche Scene draußen. Die Mutter gab ihr ein Gebetbuch und wandte sich dann um, eine Thräne zu verbergen, die sich über ihre Wange herabstabl.

Enblid borte bas Geläute auf. Jaqueline befreugte fich, fußte ein Berlencrucifir, bas um ihren Raden bing, und öffnete bie Gilberichlögigen ihres Bebetbuchs. Gine Zeitlang ichien fie gang in ihre Undacht versunten. Ihre Lippen bewegten fich, aber tein Laut mar hörbar. In Zwischenräumen borte man von fern die Stimme bes Briefters und bann bie verschwommenen Antmortverfe ber Bemeinbe, bie in unbeutlichem Gemurmel verklangen. Balb brang ber ergreifenbe Befang bes tatholifden Gottesbienftes jum Dhr. Erft war er leife, feierlich und undeutlich; bann wurde er ernster und inniger, wie fürbittend und um Berzeihung ber Gunben flebend; und bann erhob er fich lauter und lauter, voll, harmonifch, majeftatifch, als ob er Breisgefang gen Simmel ichwänge - und borte plotlich auf. Dann borte man bie fanften Tone ber Orgel, - gitternb, ergreifenb, hober und hober anschwellenb, bie gange Luft erfüllend mit ihrer reichen, melobischen Dufit. Wie herrliche Accorde! Bie eble harmonien! Ein wie ruhrendes Bathos! Die Seele bes franken Mabdens ichien fich in glubenber Unbacht zu entzunden und fich zum himmel aufzuraffen in bem vollen, harmonischen Chor, wie er boppelt und breifach anichwoll und emporrauschte jum vollen Jubel entzuckter Anbacht! Dann war Alles wieder ftill. Abermals traf bumpfer Glodenklang bie Luft und verfundete bas Emporheben ber Softie. Die Rrante ichien gang verfunten in's Gebet. 3hr Buch mar neben fie bingefallen - ihre Sande maren gefaltet - ihre Augen geschloffen - ihre Seele hatte fich in ihr innerftes Bemach gurudgezogen. Da erhob fich ein freudigeres Belaute ber Gloden. Thranen quollen unter ben gefchloffenen, angeschwollenen Augenlidern bervor; ihre Bangen rotheten fich; fie öffnete ihre bunteln Augen und bielt fie mit einem Musbrud tiefer Unbetung und Reue auf ein Bilb bes Beilandes am Rreuze gerichtet, bas zu ben Fugen ihres Bettes bing, und ihre Lippen bewegten fich wieber im Gebete. Ihre Diene brudte bie tieffte Ergebung aus. Gie ichien nur um Gins zu bitten, im Frieden ju fterben und beimzueilen an bas Berg ihres Erlofers.

Die Mutter kniete am Fenster, das Antlit in den Falten des Borhangs verbergend. Sie stand jett auf, ging an das Bett ihres Kindes, umschlang es mit ihren Armen und brach in Thränen aus.

"Meine liebe Mutter, ich werbe nicht lange leben. Ich fühle es hier. Dieser schneibende Schmerz, — er packt mich bisweilen so, und ich kann — ich kann nicht mehr athmen."

"Mein Rind, es wird bald beffer geben."

"Ja, Mutter, es wird balb besser gehen. Thranen — und Schmerz — und Rummer — Alles wird vorüber sein. Die Gesange ber Anbetung und

Bitte, die ich eben hörte, — ich werde sie nie mehr wiederhören auf Erden. Um nächsten Sonntag, Mutter, kniee wieder an diesem Fenster nieder, wie heute. Ich werde nicht hier sein auf diesem Lager des Leidens und der Krankbeit; aber wenn du das seierliche Lied der Anbetung hörst und die Bittgesange, bie den Geist zu Gott emporschwingen, dann glaube, Mutter, ich bin da, mit meiner lieden Schwester, die uns vorangegangen ist — knieend zu den Füßen unseres Heilandes und glücklich — o wie glücklich!"

Die betrübte Mutter gab teine Antwort, - ihr Berg mar zu voll, um

zu fprechen.

"Du erinnerst bich, Mutter, wie friedlich Amie starb. Sie war so jung und schon. Ich bete immer, daß ich so sterben möge, wie sie ftarb. Ich sürchte ben Tod nicht mehr, wie ich ihn fürchtete, bevor sie von uns genommen wurde. Aber ach! bieser Schmerz — bieser grausame Schmerz! Es ist, als ob er meinen Geist vom himmel zurückzöge. Wenn er mich verläßt, werbe ich im Frieden sterben."

"Armes, armes Rinb! Gottes heiliger Wille gefchehe!"

Die Kranke versank in einen ruhigen Schlummer. Die Erregung war vorüber und die Natur suchte Erleichterung im Schlafe.

Die Personen, zwischen welchen diese Scene vorging, waren eine Wittwe und ihre franke Tochter, aus der Nachbarschaft von Tours. Sie hatten die User der Loire verlassen, um die geschickteren Aerzte der Hauptstadt zu berathen und waren an die maison de sante in Auteuil gewiesen worden, um der frischen Landluft zu genießen; aber Alles umsonst. Das Besinden der niemals klagenden Kranken verschlimmerte sich von Tag zu Tag, und es wurde bald klar, daß die Schlußseen herannahte.

Jaqueline felbft ichien fich beffen bewußt zu fein, und gegen Abend fprach fie ben Bunich aus, bie letten Sacramente ber Rirche zu empfangen. Man fcidte nach einem Briefter, und balb verfundete bas Klingeln eines Glodleins auf ber Strafe fein Berannaben. Er trug in feiner Sand einen Gilberteld, welcher bie consecrirte Softie enthielt, und ein fleines Gefag mit bem beiligen Rrantenol bing von feinem Raden. Bor ibm ging ein Rnabe mit einem Blodden, beffen Rlang bas Borüberziehen biefer Symbole bes tatholifchen Glaubens verfündigte. hinter ihm bilbeten einige wenige Dorfbewohner, brennende Bachstergen in ben Sanden tragend, eine turge, melancholische Broceffion. Gie traten in bas Zimmer und ber Schimmer ber Rergen mifchte fich mit bem rothen Licht ber untergebenben Sonne, welche ihren Scheibegruß burch bas offene Genfter fanbte. Das Digefag und ber Gilbertelch murben auf einen Tifch gestellt unter einem Crucifir, bas von ber Wand berabhing, und alle Unmefenben, ben Briefter ausgenommen, marfen fich auf bie Rnice. Dann trat ber Priefter an bas Bett bes fterbenben Mabchens beran und fagte in langfamem, feierlichem Tone:

"Der König der Könige und ber herr ber herren hat beine Schwelle aberschritten. Ift beine Seele bereit, ihn qu empfangen?"

"Ja, mein Bater."

"Saft bu beine Gunben gebeichtet?"

"Sochwürdiger Bater, nein."

"Dann beichte, bamit beine Gunben bir vergeben und bein Rame auf-

gezeichnet werben moge im Buche bes ewigen Lebens."

Und indem er sich umwandte zu der ihn rings umknieenden Menge, winkte er mit der Hand, daß sie sich zurücziehen solle, und er wurde allein gelassen mit dem kranken Mädchen. Er setzte sich neben ihr Kopstissen, und das leise Gestüster der Beicht mische sich mit dem Murmeln der Abendluft, welche die schweren Falten der Borhänge hob und sich in die heilige Scene hereinstahl. Die arme Jaqueline hatte wenige Sünden zu beichten — einen oder zwei geheime Gedanken an die Freuden und Bergnügungen der Welt, — einen Wunsch, länger zu leben, den sie zwar nie geäußert hatte, der aber, in den Ausgen des sich selbst anklagenden Geistes, der weisen Vorsehung Gottes zu widersstreben schied, nehm der Wiles. Die Beichte eines sansten und demützigen Herzens ist balb gemacht. Die Thüre wurde wieder geöfsnet; die Begleiter traten wieder herein, knieten um das Bett, und der Priester suhr sort:

"Und jest bereite bich, zerknirschten Herzens ben Leib unseres hochheiligen Herrn und Erlösers zu empfangen. Glaubst du, daß unser Herr Jesus Christus empfangen ward vom heiligen Geiste und geboren aus Maria, der

Jungfrau?"

"Ich glaube."

Und alle Unwesenden stimmten ein in die feierliche Antwort:

"Ich glaube."

"Glaubst bu, daß der Bater Gott ist, und daß der Sohn Gott ist, und baß der heilige Geist Gott ist — brei Personen und ein Gott?"

"3ch glaube."

"Glaubst bu, bag ber Sohn gur rechten Sand Gottes fitt, von wannen er tommen wirb, ju richten über bie Lebenbigen und Tobten?"

"Ich glaube."

"Glaubst bu, daß dir durch die heiligen Sacramente der Kirche deine Sünden vergeben werden, und daß du so würdig wirst des ewigen Lebens?"

"Ich glaube."

"Berzeihst du von Herzen Allen, welche bich beleibigt haben in Gebanken, Worten ober Werken?"

"3ch verzeihe ihnen."

"Und bittest bu Gott und beinen Rächften um Berzeihung für alle Beleibigungen, welche bu gegen fie begangen haft, sei es in Gebanken, Worten, ober Werken?"

"D ja!"

"Dann sprich mir nach die Worte: O herr Jesus, ich bin nicht wurdig, noch verdiene ich es, daß beine göttliche Majestät eingeht in diese arme Wohnung von Lehm; aber nach beinen heiligen Berheißungen laß mir meine Sunden verziehen sein und meine Seele weißgewaschen von aller Schulb."

Dann nahm er eine consecrirte Hostie aus bem Gefag, legte fie zwischen bie Lippen bes sterbenben Mabchens, und mahrend ber Diener mit ber Glode

flingelte, fprach er:

"Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam."

Und die Umberknieenden schlugen an ihre Bruft und antworteten in einem feierlichen Tone:

\_Amen."

Der Priester nahm bann ein kleines golbenes Stäbchen, tauchte es in bas heilige DI und salbte bie Kranke auf händen, Füßen und an der Bruft in Kreuzesform. Nachbem biese Ceremonien vorüber waren, zogen sich der Priester und seine Begleiter zuruck, und ließen die Mutter mit ihrem sterbenden Kinde allein, das, erschöpft von der vorangehenden Scene, in einen todesähnlichen Schlummer sank.

"Bwifchen zwei Belten ichwebt' ihr Leben, gleich einem Stern, Bwifchen Nacht und Morgen, am Ranb' bes horizonts."

Das lange Zwielicht bes Sommerabends bämmerte herein; dichter wurden braußen die Schatten, und das Nachtlicht schimmerte schwach in dem Krankenzimmer; aber sie schlichen der Deust gefaltet, — die bleiche Wange rubte auf dem Kissen — und die blutlosen Lippen etwas geöffnet, aber still und regunslos wie Todesschlas. Nicht eine Kegung des schweren, herabgeschweren Augenlids, nicht ein Zittern der Lippen, nicht ein Schatten auf der marmorweißen Stirn deutete den Augenbild an, wo ihre Seele entschwebte. Sie ging hinüber in eine besset, als diese

"Wo ew'ger Frühling blüht, und ew'ge Zugenb; Kein ftarrer Froft, noch Sonnengluth, Kein hunger und kein Altern weilet bort!"

Trot ber unverkennbaren Sympathie mit bem sacramentalen Leben ber Kirche, welche sich in biesen und andern Schilberungen kundgibt, ist Longsellow zu sehr Protestant, um den Eindruck derselben ungekrübt und ungestört zu lassen. In wahrem salto mortale springt er von solchen Bilbern zu andern über, welche entweder den Protestantismus mit unwahrem Heiligenschein zu umgeben suchen, oder den Katholicismus im Zerrbild erscheinen lassen. Daß hiebei Tendenz walte, ließe sich wohl kaum behaupten; Longsellow solgt, ohne zu philosophiren, dem wechselnden Eindruck, und findet, Alles in Allem, im Katholicismus weit mehr, was ihn auspricht, als anderswo, odwohl er das nicht rund ausspricht und noch weniger die Gründe hievon untersucht.

## 4. Syperion. Gin deutsches Left- und Wanderjaft.

Wie schon erwähnt, verlor Longsellow in bemselben Jahr, als seine Reisestigen zum erstenmal erschienen (1835), seine junge Gattin. Für sein ebles Herz war bieser Tobesfall ein gewaltiger Schlag, welcher tiese Schatten über alle Erinnerungen ber Bergangenheit warf, ihm alle Freuden ber Gegenwart vergällte und die frohen Träume seiner Phantasie zerstörte.

Aus ben Seelenstimmungen bieser Prüsungszeit und ben Einbrüden einer Reise durch Deutschland und die Schweiz entstand der Roman Hyperion, welchen er im Jahr 1839 verössentlichte, zugleich ein Künstlerzoman und ein Reiseroman, im Grunde eine Fortsetzung von Outre-Mer, nur in novellistischem Gewande. Der Dichter begrüßt und hier nicht als moderner Pilger und Troubabour mit seinem eigenen Namen, sondern erzählt und seine weiteren Dichterstudien als "Wanderjahre" eines Dritten.

Paul Flemming — so nennt er biesen Doppelgänger — ift ein junger Amerikaner, ber seine Gattin burch frühen Tob verloren. "Seine Benaten (household gods) waren zerbrochen, er hatte kein Heim mehr. Seine Gesühle schrieen laut auf aus seiner trostlosen Seele, und es kam keine Antwort aus der geschäftigen, geräuschvollen Welt rings um ihn. Er gab nicht willig seinem Schmerze nach, er kämpste vielmehr, um froh und stark zu sein; aber er konnte nicht länger in das traute Antlitzseiner Freunde sehen; er konnte nicht länger allein dort leben, wo er mit ihr gelebt hatte. Er ging auf Reisen, damit der Ocean läge zwischen ihm und ihrem Grabe. Ach! zwischen ihm und seinem Herzeleid konnte es keinen Ocean geben, als den der Zeit." Wir begegnen dem Tiefbetrübten bei Rolandseck, mitten im Winter. Er wandert den Rhein hinauf; er ist kein Frembling da, er kennt jeden Felsen, jede Ruine, jedes Echo. Auch in ihrem Winterkleide sindet er die Landschaft schön, aber sie vermag nicht seine Trauer zu milbern.

"Ein gutes Berg und eine poetische Phantafie", fo wird fein Charatter noch naber bestimmt, "machten fein Leben frohlich und bie Belt icon; bis endlich ber Tod die liebe Kornblume niebermähte, die neben ihm blühte, und ihn felbft mit feiner icharfen Gichel verwundete, fo bag er fein Saupt fentte, und fich gern felbft in biefelbe Barbe batte aufbinden laffen mit ber fugen blauen Blume. Da tam ihm die Welt nicht mehr fo icon por, und bas Leben murbe ernft. Alles mare gut gemefen, menn er bie Bergangenbeit batte vergeffen konnen, fo bag er nicht fo traurig barin batte leben mogen, sondern bie Begenwart genießen und benüten. Aber biefes fein Berg meigerte fich, bas zu thun, und beständig, mahrend er fo über bie große Gee bes Lebens babinmogte, ichaute er hinab burch bie burchsichtigen Baffer und ihr buntes Bemifch von Sonnenschein und Schatten, in die tiefen Rammern ber mächtigen Tiefe, in welche feine gludlicheren Tage versunten maren und mo fie lagen noch fichtbar, wie golbener Sand und Gbelgeftein und Berlen; und halb in Berzweiflung, halb in Soffnung, griff er aber: und abermals hinab nach ihnen, und jog feine Sand jurud, nur mit Geegras gefüllt und tropfend von falzigen Thranen! Und zwifchen ihm und bem golbenen Sanbe ichmebte ein ftrahlendes Bilb, gleich bem Geifte in Dante's Baradies, bas "Ave Maria!" fingend, und mabrend bes Sanges binabfintend und langfam verschwindenb.

"In all' diesen Dingen handelte er mehr aus plöhlichem Antrieb, als nach sesten Grundsähen, wie das bei jungen Leuten meist der Fall ist. In der That hatten seine Grundsähe kaum Zeit, Wurzel zu sassen von Zeit zu Zeit rupste er sie alle aus, wie es Kinder mit den Blumen machen, die sie gepklanzt haben — um zu sehen, ob sie wachsen. Und doch war Vieles in ihm, was gut war; denn unter den Blumen und Nasendüssche, der Poesse in ihm, was gut war; denn unter den Blumen und Nasendüssche, der Poesse und unter den Grundsähen, welche seste Wurzel gesaßt hätten, hätte er ihnen die nöthige Zeit gegönnt, lag ein kräftiger und gesunder Boden von tüchtigem Berstand, erfrischt von lebendigen Quellen des Gesühls, und bereichert durch manche verblühte Hoffnungen, die gleich erstordenen Blättern darauf gesallen waren."

waren."

Die Heilung bieses in seinem Kerne gesunden, augenblicklich von Schmerz verwundeten, mit Sentimentalität bedrohten, aber nicht eigentlich angekränkelten Dichtergemuthes, der Uebergang des jungen Dichters aus den Träumereien jugenblichen Phantasielebens zu männlicher Krast und Reise, seine Entwicklung zu einem geistigen Standpunkt, welcher dem Berstande und dem Willen gerecht wird, ohne die schöpferische Krast der Phantasie zu erdrücken — das ist im Wesentlichen der Inhalt des anziehenden, geistereichen, wenn auch nichts weniger als spannenden Romans. Die ästhetische literarische Richtung, welche sich in Longsellows Jugendgedichten und Outre-Mer äußert, kommt in diesem milben Seelengemälde mehr stizzenartig als dramatisch zu vollerer Entsaltung. Ein Kranz von leichten Reisebildchen aus dem Rheinsand, aus Mittelbeutschland, der Schweiz,

Tirol und Borberöfterreich umschlingt in blumigen Arabesten bas psychoslogische Hauptbilb.

Bas junachst biefe Reiseffiggen betrifft, so find fie in bemfelben leichten, anmuthigen Genre gehalten, wie biejenigen aus Frankreich, Gpanien, Italien in "Outre-Mer". Wie bort, ift ber Raben ber Reise nur in flüchtigen Umriffen gezeichnet, oft kaum angebeutet, bagegen werben einzelne Scenen, Episoben, Charafterfopfe genauer ausgeführt und mohl auch zu forgfältigen Miniaturen geftaltet. Wie bort entgeben uns bie großen Metropolen bes Berkehrs; bagegen find einzelne Naturbilber und Dorffcenen mit vieler Liebe behandelt. Wie bort bie Dorfer Auteuil, El Parbillo und La Riccia die Sauptmittelpunkte ber Wanberschaft abgeben, fo bier bie Univerfitatsftabt Beibelberg, bas Bergborf Interlaten und ein paar einsame Dorfer im Salzburgifden. Wie bort bie brei iconeren Sahreszeiten fehr artig auf bie Lanber bes "Romanismus" vertheilt find, fo bekommen wir hier bas Rheinland im minterlichen Gewanbe, Mittelbeutschland im Zauber bes Fruhlings, bie Schweiz in ber Pracht bes Sochsommers, bas "Salzburgifche" in herbstlichen Farbentonen ju ichauen. Diese Berichiebenheit von Lanbichaft und Lanbichaftscolorit bient übrigens auch zugleich in feiner, ungezwungener Beife als charatteriftischer Farbenton ber hauptfächlichsten Stimmungen, burch welche ber tieffühlenbe Flemming im Berlaufe bes Romanes bahingleitet.

Wir fagen Stimmungen, ba ber Roman einer außern fpannenben Sanblung faft ganglich entbehrt und fich fogufagen in lauter Stimmungen abspinnt. Rlemming reist im I. Buch bei Winterszeit ben Rhein hinauf nach Beibelberg, erneuert bort feine Bekanntichaft mit einem frubern Stubiengenoffen, Baron Sobenfels aus Rurland, und verbringt mit ihm ben Winter am Fuße ber "beutschen Mhambra" in literarischen Stubien. 3m II. Buch burchwandern beibe in iconer Fruhlingszeit einen Theil von Mittelbeutschland, ohne bag meber ber Gine noch ber Andere von einem Abenteuer betroffen wirb. 3m III. Buch befucht Flemming in Begleitung eines humoriftischen Englanbers bie Schweiz und verliebt fich Bu Interlaten in eine Englanberin, bie feine Liebe jeboch nicht erwiebert. Sieburch abermals in feine frubere Melancholie guruckgeworfen, geht er (IV. Buch) in's Salzburgifche, mo theils ländliche Natureinbrucke, theils religiofe Reflexionen endlich feinen Schmerz bewältigen und ihn zu bem Entidluffe führen, burch mannliche Bethätigung feiner Rrafte bie weiche, traumerifche Gefühlsrichtung feiner Seele zu überwinden. "Schaue nicht trauernd in bie Bergangenheit; fie tommt nicht wieber. Rute weise bie

Gegenwart; sie ist bein. Geh' furchtlos und mannlichen Herzens ber Zukunst entgegen!" Das ist bas Motto und die Moral des Nomans, der Schlußstein in Flemmings Entwicklung. Freundliche Natureindrücke, bildende Reisen, anziehende Literaturstudien, Berkehr mit edlen, guten Freunden, ein heilsamer "Korb" und religidse Einstüsse heilen allgemach seine jugendliche Empfindsamkeit — das ist Alles.

So matt, burftig, jugenblich eine folche Romanverwicklung anbern psychologischen Romanen ber Neuzeit, namentlich Wilhelm Meisters Lehr= und Wanberjahren, gegenüber erscheinen mag, so burfte boch auch wohl eine ftrenge Rritit jugeben muffen, bag ber Charafter Glemmings mit großer Wahrheit, Feinheit und Grazie gezeichnet ift. Enbigt ber Roman nicht mit einem sittlichen Bersetzungsproceg, sonbern mit einer sittlichen Läuterung, so hat biese objective Tenbeng nicht nur ihre Berechtigung, fie barf bei ber Ungahl von Romanen entgegengesetzter Tenbeng nur als ein Borgug betrachtet werben, jumal fie nirgenbs auf fubjective Tenbeng hinausläuft ober sich gar als afthetische Tugendpredigt polternd bemerklich macht. Außer biesen Momenten hat wohl auch bie Natur bes Reise= romans beigetragen, Syperion bei Englanbern und Amerikanern en vogue gu erhalten. Er umgibt bie Rhein= und Schweigerreife, bie jeber Gebilbete gemacht haben muß, mit einem gewiffen literarifch-poetischen Rimbus. Ein viel bleibenberer Werth wohnt ihm aber unftreitig baburch inne, bag er bie afthetifch bilbenben Elemente jenes angelfachfischen Reisevergnugens (wie es por einigen Sahrzehnten war und theilweise noch ift) anspruchs= los gefällig zur Darftellung bringt und gleichzeitig auch bes Dichters eigenen Entwicklungsgang unter bem Ginfluffe beutschen Geiftes fpiegelt.

Der innigen Liebe Longfellow's zum Rhein und Rheinland haben wir schon früher gebacht. Flemming steht dem Pilger in Outre-Mor hierin durchaus nicht nach. Das Rheinland wird dem Trauernden zum ersten Tröster. An der Fülle von Poesie, welche die User des schönsten aller Ströme umgibt, erwacht sein Herz allmählich wieder zu froherem Leben. Das Mittelalter, das an wenigen Punkten Europa's eine reichere Erbschaft seiner Kunst, seines Bolksgeistes, seiner Frömminsteit, seiner Größe und Herzlichkeit zurückgelassen, seiser folgend, versenkt er sich im Wintersemester zu Heibelberg vorzugsweise in die Schätze altdeutscher und wittelbeutscher Literatur. Drückt ihn auch der Gram noch allzusehr nies der, um zu eigenem Schassen ausgelegt zu sein, so fühlt er seinen Geist doch wachsen, erstarken, neue Schwungkraft gewinnen in bieser geistigen

Sphare, die ihn so frisch und frohlich, schöpferisch und poetisch anweht, wie der schäumende, burggekrönte Rhein, wie die "beutsche Alhambra" am Neckar, wie die beutsche Gemuthlichkeit im Bolke. Mehr als ein protestantisches Vorurtheil schmilzt vor dem Wehen dieses Geistes bahin, wie Schnee vor der Frühlingssonne.

"Bober," fragt er, "ber tabelsvolle Blid, bie allgemeine Berachtung, ber laute Spott, mit welchem man bie Monche bes Mittelalters betrachtet? Daß fie ihr Leben verschliefen, ift burchaus unmahr; benn in einem Zeitalter, mo ber Bucher fo wenige, wo fie fo felten und toftbar waren, bag man fie mitunter mit Gifentetten an ihre Gichenschränte feffelte, wie Galeerenftlaven an ihre Bante, ba ichrieben biefe Manner mit arbeitfamer Sand alle Biffen-Schaft und Beisheit ber Bergangenheit auf Bergamenten nieber und liefen fie ju uns gelangen. Bielleicht ift es nicht zu viel gefagt, bag ohne biefe Monche feine einzige Linie ber alten Claffiter auf uns getommen mare. Bemig burfen wir beghalb biefen abergläubischen Beiten etwas verzeihen, fogar bem Mufti= cismus ber icholaftischen Philosophie; benn Alles in Allem, konnen wir nichts Arges barin finden, als bie Bermechslung bes Möglichen mit bem Birklichen und bas Emporftreben bes Menschengeistes nach einem langersehnten, unbefannten Etwas. 3ch glaube, ber Name Martin Luthers, bes Bittenberger Monches, genügt, um bas gange Monchsthum von bem Bormurf ber Tragbeit zu befreien. Und follte ber's nicht thun, bann merben es vielleicht bie gewaltigen Foliobande bes Thomas von Aguin, ober die gabllofen, in alten Bibliotheten aufgespeicherten Manuscripte, beren vergilbte und faltenreiche Geiten Ginen ftets an bie Sanbe erinnern, bie fie gefchrieben, und an bie Befichter, bie fich einft auf fie hernieberbeugten."

MIS Gefühlsmensch bringt er nun freilich nicht weiter in ben innern Sehalt ber mittelalterlichen Philosophie ein, er geht mit einer vorgefaßten Scheu an ihr vorüber. Auch die damit auf's Innigste verkettete Theologie, diese eigentliche Seele des mittelalterlichen Geisteslebens, läßt er, theilweise von seiner Gesühlsrichtung, theisweise von protestantischer Abneigung geleitet, auf sich beruhen. Dieselbe Abneigung gegen rationelle Speculation, dieselbe Gesühlsrichtung, von einer gewissen praktischen Rüchternheit gemäßigt, dewahrten ihn aber auch vor dem Nachtheil, an der deutschen Philosophie Gesalen zu sinden. Die Ergebnisse derselben scheinen ihm nicht viel Bessers zu sein, als Day-dreams, "Träume eines Wachenden".

"Was ich am wenigsten an bieser neuen Philosophie leiden kann," erklärt er ganz offen einem solchen beutschen Philosophen, "bas ist die kühle Impertinenz, mit der eine alte Idee, in einen neuen Rock gewickelt, Ihnen in's Gesicht schaut und thut, wie wenn sie Sie nicht kannte, obwohl Sie von Jugend auf mit einander bekannt gewesen. Ich erinnere mich an einen englischen Schriftssteller, der von euerer beutschen Philosophie treffend sagt: "Oft sieht ein Sag

ganz unersorschlich gewaltig auß; wenn man ihn aber entschlossen aufaßt, auß bem Schattendicht und den stachlichten Berschanzungen seiner rohen Terminologie heraußreißt und an das offene Licht des Tages heraußzieht, um ihn mit natürlichem Auge zu sehen und mit gewöhnlichem Menschenverstand zu betrachten, da sitt eine ganz gewöhnliche Wahrheit dahinter, die uns von Kindsbeinen auf geläusig ist, oft so geläusig, daß sie von selbst einleuchtet. Nur zu oft wird der ängstliche Neulling an Drydens "Bücherschlacht" erinnert: da ist ein alter, rostiger Eisenbelm, dunket, grimmig, riesenhaft, — und drinnen im äußersten Winkel ein Köpschen, nicht größer als eine Nuß."

Den Humbug, ber in solcher Weise mit ber Philosophie getrieben wird, halt er zwar für unschädlicher, als er ist — für Stürme, die weben und verwehen und die Atmosphäre der Wahrheit erneuern; aber er selbst hat keine Lust, ihn mitzutreiben, und antwortet dem Philosophen auf sein Sphynre-Räthsel: "Was ist die Zeit?" — — "Es ist gegen zwöls Ubr!"

Wie Alemming bie Wiffenschaftlichkeit ber beutschen Philosophie mit biefer faft jugendlichen naivetat von fich ftogt, fo tritt er bem beutschen Burichenwesen mit bem fublen Ernfte eines gesetten Mannes gegenüber. ber gwar an ber humoriftisch-brolligen Geite feinen Spag hat, aber viel ju febr Gentleman ift, um fich baran zu betheiligen. Doch viel meniger foließt er fich an die blafirte Auftlarung an, welche fich in Leben und Literatur, Biffenschaft und Politit, Runft und Denkart breit macht. Gie wibert fein reiches Gemuth an, und er geht lächelnd baran vorüber, wie an einer Art Philifterthum, welches bas alte, orthodore Philifterthum verbrangt hat, ohne babei bie Nation mit Poefie zu bereichern. Etwas anders geftaltet fich fein Berhaltniß zu ben Beroen ber neuern beutschen Literatur. Go menig ibn ber icharfe, bentfertige Leffing, ber poetisch philosophirende Schiller an fich zieht, und fo wenig er auch von Gothe's Philosophemen verlauten läßt, jo voll ift er von Jean Baul, "bem Gin= gigen", und von bem Dichter Gothe, ber ihm "bei all' feinen Berirrungen und Fehlern als ein herrliches Specimen eines Mannes" erscheint, als "ein zweiter Ben Franklin", "eine Art Ben Franklin in Reimen" 1. Mit Beine begruft er in ihm einen majeftatischen bunbertjährigen Gichbaum, welcher alle Baume bes Dichterwalbes überragt, welchen bie alte Ortho-

3 \*

<sup>1 &</sup>quot;Die praktische Richtung seines Geistes war bieselbe, seine Liebe für die Wissenschaft war dieselbe, sein wohlwollender, philosophischer Geist war derselbe, und eine große Zahl seiner poetischen Marimen und Sprüche sind weiter nichts, als die weltzliche Weisheit des armen Richard in Berse geseht."

borie gerne umgehauen hätte wegen ber nackten heibnischen Oryaben, die in seinen Zweigen spielten, und an welchen die "Anhänger des neuen Glaubens, die Apostel des Liberalismus, anderseits sich ärgerten, weil der Baum nicht als Freiheitsbaum, und in keinem Fall als Barrikade dienen konnte." Er vergibt dem "alten Heinem fein Heibenthum um seines gewaltigen poetischen Genie's willen, er ehrt seine künstlerische Schöpsergade, die sast in nerschöpsstich als die Natur ist. Aber er ist weit entsernt, ihn in seinem heidnischen Naturkult als Bordild und Führer zu nehmen. Ihm will bedünken, daß die Kunst nicht im Dienste der Sünde stehen solle; sie müsse den Menschen über das Materielse emporheben, rein, sittlich sein, sich mit der Neligion zum Gottesdienst verschmelzen.

Bei ber freieften Umichau auf bem gangen weiten Gebiete beutscher Literatur und beutschen Lebens, Die ihn manchmal fast als liberalen Etlettiter ericheinen lagt, wendet fich Flemming bennoch mit unvertenn= barer Abneigung von Allem ab, mas man als Ausmuchse beutschen Beiftes und beutscher Bilbung bezeichnen muß, wendet fich bagegen mit eben fo unverfennbarer Gefühlsinnigfeit all' jenen Monumenten und Lebensäußerungen zu, welche ber driftlich-nationale Geift bes Mittelalters im beutiden Bolle gurudgelaffen : ben ehrwurdigen Domen, in benen er fich fo majestätisch offenbarte; ber Runft, in ber er fich fo unerschöpflich reich verkorperte; ber alten Literatur, in welcher feine gange Gemuthefulle fich fpiegelte; ber neueren Literatur, fofern fie in Ballabe und Lieb, Epos und Drama bie nationale Geschichte und Poefie neu zu beleben bemuht war; bem Boltslieb, in bem ber alte Lieberftrom noch fortfluthete; bem lanblichen Bolfsleben, bas, unberührt von ber feichten Aufflarerei ber Stabte, mit bem alten Glauben und bem alten Naturgefühl auch bie alte beutsche Gemuthlichkeit am meiften bewahrt hatte; ber religiofen Boefte bes Lebens, von ber in protestantischen Rreisen allerbings wenig, aber um fo mehr in ichlichten, tatholischen Dorfern zu finden mar. Unbewußt, aber von burchans richtigem Gefühl geleitet, bringt Flemming immer naber an ben großen Centralpunkt vor, von bem aus einft bas beutiche Bolt feinen Primat unter ben Boltern, wie ben mahren Abel und bas religios-fittliche Geprage feines Charafters, erhalten hatte. Auf einem fatholischen Gottesader, nach ben ergreifenben Geremonien, welche bas Begrabniß eines unschuldigen Rinbleins begleiten, nach ber freundlichen Prebigt eines ichlichten, tatholischen Dorfpfarrers, vollzieht fich bie bis bahin langfam vorbereitete innere Umwandlung bes von innerer Trauer

und unbefriedigter Sehnsucht umhergetriebenen Pilgers. Der protestantische Leser wird sich ber Besorgniß kaum erwehren können: der wird am Ende noch katholisch! Alle Sympathien und Anschauungen des Wannes drängen dahin. Er steht vor dem Schlußstein, der jene ganze poetische Welt trägt, von welcher er so voll ist; er steht vor der Wahrsheit, aus der all' jene Schönheit emporgeblüht, die ihn eutzückt; er steht vor dem Lebensquell jener Religion, die einst Deutschland zum Haupt und Herzen Europa's machte.

Er wird aber nicht tatholisch - und nun wird es schwer, einen Schluß zu finden. Jest zur Auftlarung umzusatteln, ift unmöglich; protestantischer Romantifer ift Flemming icon zu Anfang bes Romans; so bleibt benn nichts übrig, als bem psychoiatrischen Läuterungsproceg bie Wenbung zu geben, bag ber bis jest vorherrichend traumerische Flemming sich endlich aufrafft und fagt: Ich will nicht langer traumen; ich will jest ein Mann fein und handeln! Die Brobe, welcher biefer Ent= ichluß am Ende bes Romans unterworfen wird, besteht Memming fiegreich. Aber worin fein Sanbeln und feine Mannheit fich zeigen foll, wird nicht genauer entwickelt; baburch erhalt ber gange Läuterungsproces einen so verschwommenen Abschluß, bag es nicht befremben fann, wenn berfelbe auch icon im Sinne freimaurerifcher Mannlichkeit, b. b. aufgeklarter Religionslosigkeit, gebeutet murbe. Letteres allerbings mit Un= recht. Flemming entfagt nicht ber ausgesprochen romantischen Richtung, mit welcher er in ben Roman tritt, er vertieft sich vielmehr guschenbs in biefelbe bis zu bem abrupten Schluß. Allein trot feiner Unvollstäubig= feit bekundet biefer boch einen bebeutsamen Fortschritt in Memmings Gefammtcharafter. Der Wanberer gibt feine Traumereien auf, um felbft zu schaffen und zu handeln; seine vage poetischetraumerische Welt hat burch bie Ginwirkung bes driftlich-beutschen Geistes eine bestimmtere, wenn auch nicht philosophisch abgegrenzte, Geftalt gewonnen. Er ift in bie historisch= ' poetische Anschauung ber Romantiker gebrungen, ohne beren phantaftisch= philosophische Excesse in sich aufzunehmen; er hat fich an Gothe und ben Neuern geschult, ohne beren philosophischen Unglauben zu theilen. Mit bem Bergen halb fatholisch, mit bem Berftand halb protestantisch, halb aufgeklart, tritt er an fein Werk beran und tragt bie bentiche Romantit, feinem Charatter gemäß gemilbert, hinuber in feine trans= atlantische Beimath.

# 5. Stimmen der Nacht. Sklavenlieder. Channings Aniversaldriftenthum.

Dem Roman Hyperion ließ Longfellow im selben Jahr (1839) eine Gebichtsammlung folgen, die "Stimmen der Nacht". Der Prolog verkündet, gleichsam im Anschluß an Hyperion, den Übergang des Dichters von den Naturgesängen der Kinderzeit zum Liede des Mannes, der nicht mehr aus Träumen, sondern aus dem "tiesen Strom des Lebens" schöfte. Eines dieser Gebichte haben wir schon mitgetheilt: "Die Fußstapsen der Engel". Andere, wie "Das Sternenlicht", "Der Schnitter" und "Die Blumen" u. s. w., ähneln diesem in zarter, tieser Empsindung. Wir glauben indeß, hier zunächst ein anderes hervorheben zu sollen, welches von jenen lieblich-ernsten Stimmungsbildern wesentlich abweicht, und auch schon dazu herhalten mußte, den Dichter zu einem ächten Manne des "Kortschritts" zu stempeln.

#### Gin Bfalm bom Leben.

Bas bas Berg bes Junglings jum Pfalmiften fagte.

Sag' mir nicht voll Weh und Kummer: "Eitler Traum sei unser Sein"; Tob ift solcher Seelenschlummer, Und es täuscht ber Dinge Schein.

Ernst und Wahrheit ift bas Leben, Mit bem Grabe schließt es nicht. "Staub bist bu, bem Staub ju geben", Gilt nicht von ber Seele Licht.

Reine Freuden, feine Sorgen Sind bas Endziel uns'rer Bahn; Handeln, baß ein jeber Morgen Treffe strebend uns voran.

Lang ift Kunst, und Zeit ist stücktig; Und das Herz schlägt dumpf und bang, Ist's auch noch so brav und tücktig, Erauermarsch zum letzen Gang. In ber Wahlstatt wirrem Drängen, Auf bes Lebens bunklem Felb Laß bich nicht wie Schlachtvieh zwängen, Kämpfe, ringe, wie ein helb!

Flieh' bas Grab enteilter Schmerzen, Flieh' was roj'ge Zukunft beut, Gott vor Augen, Muth im Herzen, Wirfe bas lebenb'ge Heut!

Welcher Schat bas Leben, mahnet Großer Männer Herrlichkeit, Zeigt uns, wie man sterbenb bahnet Spuren in ben Sanb ber Zeit;

Spuren, bie auf hohem Meere Ein verirrter Bruber ichaut, Ohne Steuer, ohne Wehre; Doch er sieht fie — und vertraut.

Last uns wirfen b'rum und leben, Auf ein jeglich Loos bereit, Ringenb, suchenb weiterstreben, hanbeln, harren best'rer Zeit!

Das tont ichon etwas energischer, als bas Lieb ber Muferstehung, bas er ben Blumen in ben Mund legt, ober ber leife Schritt ber Engel, bie ihn in ber Abendbammerung besuchen, und ber Titel fieht fast fo brein, als wollte er bem Pfalmiften in's Geficht miberfprechen. Aber es gibt allerlei Bialmiften, und wenn man fich erinnert, mas puritanische Bredigt aus bem Pfalmiften heraustas, welch' trubfelige Unichaming bes Lebens, welch' traurigen Ascetismus, ba begreift man balb, wie bas Berg bes Sunglings bagegen protestirte. Ubrigens ift bas Gebicht nur ber Schlufaccord bes Syperion, eine poetische Umidreibung ber fonder: baren Devise, mit welcher Flemming aus feiner Sturm= und Drang= periobe heraustritt: Rämpfen und Abwarten! So unklar und unvoll= ftanbig biefer Abschluß ift, sagt er immerhin etwas: ein manuliches Burudbrangen ber Empfinbfamteit. Damit murbe aber ber mahren tiefen Empfindung nicht entfagt; vielmehr tritt biefe in ben übrigen Bebichten nur um fo geläuterter hervor, und in bem folgenden 3. B. ift ein fraftvolles, tiefreligiofes Naturgefühl in Bilber gefleibet, bie fonft nur einem Ratholiten geläufig zu fein pflegen.

#### Mitternächtliches Tobtenamt für bas fterbende Jahr.

Ja, bas Jahr wirb greis und alt, Sohläugig und abgeblagt.

#### 5. Stimmen ber Nacht. Cflavenlieber. Channings Universaldriftenthum.

Der eisige Tob so falt Bei bem Bart ben Alten faßt, Schmerzlich - schmerzlich!

40

Die Blätter fallen, fallen So ernst, so schwer und bang; Krah! Krah! bie Felsen hallen, Es ist ein Wehgesang, Ein Wehgesang.

Durch Balb und Felsenhöhlen Rollt hin bes Sturmes Con: "Gebenkt ber armen Seele!" Rauscht seine Antiphon. D betet, betet!

Gleich Mönchen die Wolfen flehen; An ber Regentropfenschungen bei die murmelnd hin ihr Flehen; Aber ach — vergeblich nur. Alles vergeblich!

Da steht es auf stürmender heibe, Das närrische alte Jahr, Wie Lear, verhöhnt im Leibe, Felbblumen im flatternden Haar, Ein König — ein König!

Ein sonniger Tag noch erwacht, Solli, Alter! noch bich sonnen, Der letzte Erost! Wie das herz ihm lacht! Stets hört' er die Stimme voll Wonnen So sanft und lind.

llnb er spricht zum golbenen Strauch, Bu ber Stimme so lind und froh, So lieb, wie einer Tochter Hauch: "O höhne mich nicht so, O spotte nicht mein!"

In bem Arm ihm sterbensmub Sinkt ber Tag, eine Leiche nur; An bes himmels Spiegel glüht Seines Obems keine Spur, Kein Duft, kein hauch!

Dann stirbt auch bas alte Jahr, Und seufzend der Walb ihm rauscht, Wie in der Wildelis baar, Eine Stimme, der Niemand lauscht: "Gönnt Ruh" seiner Seele!" Und brausend dröhnt es empor, Und donnernd schwillt der Ton, Der Sturm von Ladrador, Der Wind Euroelydon, Der Sturmwind!

hui! hui! Es fegt aus bem Dalb Der Sturm die Blätter hin; Möcht' so aus bem herzen bir balb, Die verhaßte Shulb entslieb'n, Und wirbeln dahin!

Denn es tommt noch ein wilb'rer Ortan, Ein bunklerer Tag wird noch tagen, Bird die Sterne aus fallender Bahn Gleich herbstlichen Blättern zerjagen, Kreie Elepson! Chrifte Elepson!

Indem wir die Balladen und andere Gebichte übergehen, welche Longfellow 1841 veröffentlichte, kommen wir zu den "Sklavengedichten" best folgenden Jahres. Es sind lauter Negerklagen, eingegeben von tiefstem Mitleib für die armen Schwarzen und von mächtiger Begeisterung für das Werk ihrer Befreiung. Eine Probe mag genügen:

#### Des Stlaven Traum.

Der Stlave in bem Reisfelb schlief, Die Sichel in ber Hand; Rackt war bie Brust; sein wollig haar Begrub er in ben Sand. So lag er ba und sah im Traum Sein sernes Heimathland.

Er sah bas Land, wo herrlich, stolz und breit ber Riger sließt, Sah sich noch unter Palmen grün, Mls König bort begrüßt;
Sah wie sich hoch vom Felsenpfab Die Karawan' ergleßt.

Er sah, wie sein schwarzäugig Beib Bei seinen Kinbern stanb. Bie sie ihn füssenb sest umschlang, Ihm brüdte heiß die Hand — Und aus des Schläfers Auge rollt Eine Thräne in den Sand.

Beht fprengt er langs bes Nigers Stranb, Beiggluh'nb fein Auge rollt -

hei! Wie ba Zaum und Ziegel klirrt, Der Zaum von lauterm Golb! Das Schwert bes hengstes Flanke ichlagt, Wenn er sich baumt und grout.

Bor ihm als Banner blutigroth Fliegt ber Flamingo hin — Dem folgt er ohne Raft und Ruh Durch Tamarinden grun, Bis wo ber Kaffern hutten fleb'n Und Meereswogen gieb'n.

Er hört, wie die Hydne heult, Zur Racht der Edwe brüllt, Das Flußpserb das Gerögr zersampst An Strömen, breit und wild. Und Kampslust, wie bei Trommelklang, In Traum sein herz erfüllt.

"Freiheit!" — so schall's, als ob ber Walb Ringsum lebendig set; "Freiheit!" — so jauchzt ber Wüstenhauch, Wohl jauchzt er wild und frei. Und freudig fährt ber Stlave auf Bet solcher Welobei.

Er fühlt bes Treibers Beitiche nicht, Fühlt nicht bes Tages Gluth —
Der Tob hat Licht im Traum gebracht, Leblos ber Körper ruht, Und alle Fesseln hat zersprengt
Der Seele freier Muth.

Diese Regerklagen berührten eine schon von Andern angeregte und in weitern Kreisen zunbende Frage. Bon Longfellow gleichsam mit der Gluth ber Tropen angehaucht, hallten sie weithin wieder und trugen nicht wenig bei, ben Namen bes menschenfreundlichen Sangers zu einem geseierten zu machen.

Daß dem Schrei nach Neger-Emancipation im Ganzen und Großen sonst nicht gerade die lautere Menschenliebe eines Peter Claver zu Grunde lag, daß sie vielmehr dazu herhalten mußte, um die Eifersucht und Abneigung der nördlichen Staaten gegen die Sübstaaten zu beschönigen, ist eine genugsam bekannte Thatsache. Wenn es indeß Männer gab, denen das Loos der Schwarzen wirklich zu Herzen ging und die in der Sklaverei eine Berletzung der christlichen Liebe sahen, so waren es gewiß Longsellow und der Theologe Channing, dem Longsellow seine Sklavenlieder widmen wollte, als dieser eben starb. Die Widmung ward indeß als Huldigung

auf das Grab des Berftorbenen niedergelegt und bezeugt nicht nur die große Hochachtung, welche Longfellow für den Dahingeschiedenen hegte, sondern wirft auch ein erklärendes Streiflicht auf seinen eigenen religiösen Standpunkt.

Billiam Ellery Channing reprafentirt namlich in ber ameritanischen Theologie gerabe jene gefühlvolle und bogmenlose Richtung, welche in Syperion augenscheinlich als Grundlage ber Lebensphilosophie zu Tage tritt. Geboren am 7. April 1780 zu New-Port in Rhobe-Island, gehorte er einer Familie aus bem Mittelftand an und feine Ergiehung entsprach ben Berhaltniffen feiner Eltern. Schon im Junglings= alter, als eben bie Welt mit all' ihrem Zauber an ihn herantrat, gerieth biefer fonberbare, fehr gefühlvolle und tiefreligiofe Beift auf Belt= verbefferungsplane in größtem Stil; Moral, Politit und Gefellichaftslehre follten auf eine richtigere Bafis geftellt werben. Unfangs fur ben Rommunismus ichmarmend und fogar mit bem Plan beschäftigt, Prebiger bei einer neuen Rommunistensecte zu werben, fühlte er boch balb bie Nothwendigkeit, erft mit sich felbst einig zu fein; baber sperrte er sich Monate lang von allem Bertehr mit ber Außenwelt ab und harmte fich in aufreibenbem Bruten, Gelbftbisput und innerem Rampf beinahe gum Stelet ab. In biefen eigenthumlichen "Erercitien", bie er fich felbft gab. marf er alle bisherigen Theologien über ben Saufen - bie Lehre ber Sochfirche, weil fie bie freie Forschung beschnitt, ben Calvinismus mit all' feinen ameritanischen Spielarten, weil beffen Lehre ber gottlichen Beisheit und Gute wiberfprach; bie Erbfunde beschränkte er auf etwas menichliche Schwäche, Chriftus verlor feine Gottheit und vom gangen Chriftenthum blieb nichts übrig, als ber San: "Gott ift gut". Ohne fich irgend einer Secte ausbrucklich zu verpflichten, ichloß er fich äußerlich ben Unitariern an und ward im Alter von 23 Jahren Baftor biefer Secte in Feberal Street, Bofton, wo er bie übrigen 40 Sabre feines Lebens als Prediger und Schriftfteller gubrachte.

"Ich gehöre," so lautet sein Glaubensbekenntniß, das er öffentlich auf ber Kanzel abgab, "ich gehöre allerdings zu jener Gemeinschaft von Christen (!), welche glauben, daß es nur einen einzigen Gott gibt, den Bater, und daß Zesus Christus nicht bieser einzige Gott ist; aber mein Anschluß an diese Secte ist durchaus nicht vollkommen und ich will ihr keine neuen Proselhyten gewinnen. Was andere Menschen glauben, hat für mich sehr wenig Bedeutung. Ihre Argumente höre ich mit Dank an; ihre Schlußfolgerungen din ich frei, anzunehmen oder zu verwersen. Ich führe freilich mit Freuden den Kamen eines Unitariers, weil man sucht, denselben zu verschreien, und weil ich die Religion

Christi (!) nicht gelernt habe, um vor bem Tabel ber Menschen zuruckzubeben. Wäre bieser Name geehrt, so wurde ich mich vielleicht glücklich schäten, ihn zu verwersen; denn ich surche bie Fessen, sondern zu der Verneinschaft auferlegt. Ich will nicht zu einer Sette gehören, sondern zu der Gemeinschaft jener freien Geister, welche die Wahrheit lieben und Chrisus auf Erden und im himmel nachsolgen (!). Ich will mich den engen Schranken einer besonderen Kirche entraffen, um unter offenem himmel und in vollem Licht zu leben, mit freier Aussichau rings um mich und in bie Weite, um mit meinen eigenen Augen zu schauen, mit meinen eigenen Ohren zu hören, und der Weg sein nag, der autschlichsen zu folgen, so kühn oder einsam auch der Weg sein mag, der zu ihr sinführt."

So verwandt biefes Glaubensbekenntnig mit bem erleuchtetften Broteftantenvereins-Evangelium ju klingen icheint, fo mar Channing boch nichts weniger als ein consequenter Arianer ober Rationalift. "Er glaubt," bemerkt ber berüchtigte Renan von ihm gang richtig, "an bie Offenbarung, an bas Ubernaturliche, an Bunber, an bie Propheten, an bie Bibel. Er fucht bie Gottlichkeit bes Chriftenthums burch Beweise gu erharten, bie in gar nichts von benjenigen ber alten Schule verschieben find . . . . Er fab nie flar ein, bag bie Unnahme einer mirklichen Offenbarung nothwendig bie Annahme einer Autorität in fich fcbließt - mit anbern Worten - ben Ratholicismus." Dag Channing fabig mar, fo unverföhnliche Gegenfate zu ertragen, lag nicht fo fehr im Mangel an geistigen Anlagen, als im vollständigen Abgang einer grundlichen philofophischen Durchbilbung und in ber Scheu feines weiblich empfinbfamen Bergens, ber überzeugung irgend eines Menschen nabe zu treten. wollte alle Menichen felig haben, im himmel und icon auf Erben. Bu febr Gefühlsmenich und Bietift, um burch flare apologetische Untersuchung gur Wahrheit zu gelangen, zu fromm und zu ernft, um bas Chriftenthum abzuftreifen, marf er fich inftinktiv auf bas ethische Gebiet, prebigte Bohlthatigkeit und Erbarmen, Reger-Emancipation und Arbeitserleichterung, allgemeine Menschenliebe und Tolerang, Mägigkeit, Gelbstbeberrichung, Dankbarkeit, Grogmuth, Frommigkeit und alle naturlichen Tugenben, welche bas Leben hienieben erträglicher machen. Durch munbliche unb geschriebene Predigt biefer Tugenben erwarb er fich ben Ramen bes erften amerikanischen Theologen, burch Ubung berselben marb er in ben Augen seiner Landsleute eine Art von "Beiliger", ein "Fenelon", ein Engel wahrer Religion und Liebe. In ber That war es ihm mit ber Tolerang fo ernft, bag er sogar gegen ben Ratholicismus tolerant war, ihn, weil er verfolgt mar, fogar liebte und mabrend ber Orforber Bewegung entschieben für bie katholisirende Richtung Partei nahm. "Fühlen benn biese Leute nicht," sagte er von ben damaligen Theologen der Hochkirche, "daß die Menschen, wenn sie zwischen zwei Unfehlbarkeiten zu mählen haben, ben Papst wählen müssen als die ältere und diejenige, welche die größere Stimmenmehrheit für sich hat? Dieses System (die katholische Kirche) hätte nicht so lang dauern, noch sich so weit verbreiten können, wenn es nicht ein tieses Fundament in unserer Natur hätte."

So machtig Channing, als hochfte theologische Autoritat ber Bereinigten Staaten 1, bagu beitrug, bie protestantische Intolerang gegen ben Ratholicismus abzuschmächen, so unheilvoll wirkte fein verwaschenes Chriftenthum im Innern bes Protestantismus. Ronfequentere Geifter trieb es vom Bibelglauben in ben Unglauben binein; gefühlvollen religiofen Naturen bot es ein fanftes, latitubinarifches Rubekiffen, um fich von aller bogmatischen Untersuchung entbunben zu erachten. Dan konnte Bibel, Offenbarung, Bunber, Propheten, Gott, Chriftus, Simmel und Geligkeit behalten und boch ber allerfreiefte Beift fein; man konnte alle Dogmen im Stillen aufgeben und boch ber liebensmurbigfte Chrift bleiben. Die Runft ift höchft einfach: "Gott ift gut!" Man schweigt von ben Dogmen, fitt froblich beifammen und hat einander fo lieb! Sat Giner Freude, Chriftus als Gott anzubeten, warum foll er es nicht thun? Sat Einer Freude an Weihrauch und Rergen, an alten Domen und heiligen Bilbern, an Rapugen und Schleiern, warum follen wir ihm bas ichone, poetifche Spielzeug nicht laffen? Es ftedt hinter biefen allegorifchen Gebanten vielleicht manch iconer tiefer Sinn. Warum follen wir uns barob bas Leben ungemuthlicher machen, bas ja vielfach ichon ungemuthlich genug ift?

Wie weit sich Longfellow diese Lehre Channings angeeignet, darüber geben seine Werke direct keinen Ausschlüß. Wenn er ihn indeß in der Einseitung zu den Stlavenliedern als "großen und guten Wann", ja als "neuen Johannes" aufsorbert, eine neue Apokalppse über jenen Gegenstand zu schreiben, so weist diese begeisterte Aufsorderung auf eine nicht geringe Ehrfurcht und Sympathie hin, eine Hochschaung, die jeder Katholik mit ihm theilen kann, so weit es Channing sowohl mit dem Christenthum als mit praktischer Duldung ernst war, die sich aber nicht auf die versschwonmenen Ansichten ausdehnen läßt, welche Channing vom Christenthum

<sup>1</sup> MB folde bezeichnet ihn Dollinger in "Rirche und Rirchen".

### 46 5. Stimmen ber Racht. Stlavenlieber. Channings Universaldriftenthum.

hegte. Bon letzteren scheint Longfellow aber offenbar geleitet, wenn er in seinen folgenben Dichtungen balb katholisirt, balb protestantisirt, gegen bie Unterscheibungslehre ber Bekenntnisse Abneigung ober Gleichgiltigkeit, gegen bas Christenthum selbst eine innige, unverkennbar tieswurzelnbe Ehrfurcht und Liebe bekundet. So wenig sich erstere billigen läßt, so sehr mussen wir ber letztern Gerechtigkeit widersahren lassen.

## 6. Der spanische Student. Evangeline.

Die unklare, halbverichwommene Unichauungsweise, in welche Longfellow burch bie protestantischen Überbleibsel feiner Jugenberziehung, Channings Chriftenthum und Ginfluffe moberner Auftlarung einerfeits, burch feine religiofe Gefühlsanlage, ben Berkehr mit ber Romantif und feine tatholifchen Studien anderseits hineingeführt murbe, ohne einem biefer Elemente eine entscheibenbe Obmacht über fich einzuräumen, fpiegelt fich recht anschaulich in seinem erften bramatifchen Bert, bem "fpanifchen Stubenten" (1843). Das Grundmotiv ber befannten und vielbehanbelten Preciosa-Geschichte ift in biefer zweiactigen Tragobie fo mobificirt, baß bie treue und edle Liebe eines hochabeligen, von Zigeunern geraubten und unter ihnen aufgewachsenen Mabchens sowohl über bie Berführungen, welche ihre Lage als Tangerin mit sich bringt, wie über ben Gigennut und die Gewalt ber Banbe, welche fie burch eine Beirath an fich gu feffeln fucht, nach mannigfacher Prufung triumphirt. Der Berführer, ein Graf Lara, ber fie jum Opfer seiner niedrigen Leibenschaft machen will und zu biefem Zwecke alle Minen ber Lockung, ber Drohung, ber Nachstellung und ber Gewalt springen lagt, fieht alle seine Intriguen vereitelt und fallt im Duell. Der Zigeuner Bartolome Roman, ber feine von Preciosa verschmähte Liebe mit beren Morb rachen will, kommt als Opfer feines eigenen Racheplans um. Gleichzeitig als Gegner bem nichtsmurbigen Granben und bem roben Bagabunben gegenüber geftellt, hilft ber treue spanische Stubent Sippolito bie Schwerbebrangte ben Klauen Beiber entreißen und führt, nach Überwindung aller Sinderniffe, burch gluckliche (obwohl matt motivirte) Anagnorisis in ber vermeintlichen Tangerin ein hochebles Fraulein nach Saufe. Das mare also ein romantisches Liebesbrama, und zwar eines, bas ichon wegen bes bekannten Opernnamens und ber bamit zusammenhängenden Berwicklung nicht eben ben Reiz ber Reuheit für sich hat, und bas sich wegen ber fritischen Situation ber hauptperson (benn bas ift fclieglich Preciosa) nicht eben unbeschränkter Weise Jebermann gur Lecture empfehlen läßt, so gart, fein

und anständig auch theilweise die betrefsenden Scenen gehalten sind. Die Lokalfärdung ist, wenn auch im Allgemeinen richtig, doch nicht so außenehmend tressend, daß sie nicht in zahlreichen Dramen und Nomanen Anderer schärfer und vollkommener gesunden werden könnte. Die Art der Behandlung ist Shakespeare nachgebildet, doch ohne die technische Architektonik, die dessen anscheinender Regellosigkeit zu Grunde liegt. Niesmand hat das Stück die jeht den Weisterwerken der Dramatik beigezählt, und es dürfte dieser Ehre wohl auch fürder nie theilhaftig werden.

Um Longfellow fennen zu lernen, ift es indeg immerbin von Bebeutung. Es legt feine bergliche, tiefempfunbene Begeifterung fur Spanien, beffen Bolt, Literatur und Poefie an ben Tag. Es erweitert bas Bilb jener Ginbrude, bie fich in Outre-Mer verrathen. Der Dichter fühlt sich beimisch in bem Ernft und ber Romit, in ber Dentweise und bem Gefühlsreichthum, in bem Nationalgeift und ber Religion biefes lebhaften, ritterlichen, katholischen Volkes. Kommen auch Abel und Klerus in seinem Bilbe ichlecht meg, fo mirb bem Bolle felbft alle Unerkennung gefpenbet. Manche Situationen ftreifen zwar an's Berfängliche, aber es ift offenbar bem Dichter nicht barum zu thun, Leibenschaft und Lafter zu verherrlichen, sondern auf bem buftern Sintergrund bes Lafters und ber Leibenichaft ein Bilb ber ebelften, fittlichen Schonheit zu zeichnen. Das ift Preciofa. Macht sie auch ihre Lage als Tangerin zu einem weltlich= romantischen, nabezu unmöglichen, höchst unwahrscheinlichen Traumwesen - ju einem unschulbigen Engel, ber ftets in ber lodenbften und nachften Gefahr ber Gunbe fich aufhalt, fo halt ber Dichter nun einmal ein folches sittliches Bunber an einer katholischen Spanierin fur möglich und mahricheinlich, und zwar nicht ihres naturlichen Charafters megen, fonbern wegen ber religiofen Starkung, bie fie aus ihrer tiefen, acht katholischen Religiosität fcopft. Innige Frommigfeit, glaubiges Gebet, bie Unrufung und Nachahmung ber Beiligen, ber Schut ber matellofen Gottesmutter bas find bie Rrafte, burch welche bie reine Liebe Preciosa's zu Sippolit über alle Nachstellungen fiegt. Mitten in bie verfänglichsten Situationen hinein tont rettend und mahnend ber Ruf bes Bachters: Ave Maria purissima, und bie complicirte Berwicklung gipfelt in bem Gebete ber bebrängten Jungfrau:

> "O alle heil'gen Engel, sieht mir bei! Geist meiner Mutter, blid' auf mich hernieder! Glorreiche Mutter Gottes, schütze mich! Christus, ihr Hell'gen, erbarmt euch mein!

Und boch, was zitt're ich? Was heißt benn sterben? Berlassen alle Täuschung, Qual und Sorge, Falscheit, herzlosigkeit, Berrätserei, Berlassen alle Schanbe, Noth und Trauer Und weig, ewig ruh'n. O thöricht herz!
Sei guten Muths! Wenn du aushörst zu schlagen, Dann hörst du auf, zu leiben und zu klagen."

Mit biesem schönen Gebete sieht bas von aller Welt, auch von hippolyt verlassen Wähchen bem gewissen Tob in's Antlit. Dieß Gebet wird erhört und begründet die Peripetie.

Die sittliche Schonheit biefes Charafters fticht um fo lebhafter bervor, als Sippolnt, ber eigentlich bie Sauptperson fein follte, aller tieferen Grundfage entbehrt, gleich Flemming traumt und zaubert, und im Grunde nur burch bie religiofe Rlarheit und Energie Preciofa's zu feinem Gluck gelangt. Wir werben biefem sonberbaren Gegensatz noch mehrmals begegnen. Er ift mohl eine Wirkung bavon, baß fich ber Dichter von ben tiefern Burgeln fpanischer Ritterlichkeit und sittlicher Bolkskraft teine Rechenschaft gegeben und bie Dabonnenverehrung, wie die übrigen specifisch katholischen Momente, bie in bas Stud hineinspielen, bloß als eine bas Leben bes Weibes verebelnbe Gefühlsfache aufgefaßt hat, und zwar weit mehr mit bem Bergen, als mit bem Berftanbe. Um Weibe erscheint ihm ber Katholicismus als eine gang portreffliche Religion, am Manne weiß er ihn nicht zu murbigen, weil er nicht in seine intellectuelle Tiefe und praktische Triebkraft gebrungen ift. Noch viel weniger ift bas Berhältniß bes gesunden religiofen Bolksgeiftes jum Klerus und jur Rirche richtig beurtheilt.

Der Charakter ber Preciosa ist übrigens nur eine Art Borstubie zu jenem Ibeal christlicher Beiblickeit, bas sich ber Dichter unter bem Sinflusse katholischer Romantik gestaltet hatte und bas in seiner nächsten größeren Kunstichöpfung weit wahrer, vollkommener und verklärter hervortreten sollte. Es ist dieß die romantische Idylle' Evangeline, in epischer Objectivität, idyllischer Gemüthlichkeit und classischer Bewältigung des Hexameters das schönste Seitenstück zu Bossens Luise und Göthe's Hexamun und Dorothea, an tieserem poetischem Gehalt aber um ebensoviel reicher, als das einsache, schlichte Leben der niedern Stände durch die alle Lebensverhältnisse durchdringende Boese eines sichtbaren

<sup>1</sup> Longfellow nennt fie nicht Ibylle, sonbern einsach An Acadian tale — Eine Geschichte (Erzählung) aus Acadien.

Ehristenthums über bie Thees und Butterbrod-Glückseligkeit "evangelischer" Prediger und die Schlafrockstugend "reinmenschlichen" Philisteriums emporgehoben und geabelt wird. Das Gedicht erschien 1847. Es beginnt mit einer Schilberung der Waldeinsamkeit, welche einst, reichbebaut und wohls bevölkert, der Schauplat der Handlung war.

"hier ber Urwalb ragt. Die murmelnben Fichten und Tannen, Moofigen Barts, in grünenbem Kleib', unbeutlich im Zwielicht, Steh'n wie Orulben ber Borzeit, mit buft'rer, prophetischer Stimme, Steh'n gleich harfnern; es wallt schneweiß ber Bart auf ben Gurtel. Laut bas tiefstimmige Weer aus bem nahen Geklüfte ber Felsen Ruft und in troftlosem Klang wieberholen bie Wälber sein Klagen.

hier der Urwald ragt. Doch wo sind die herzen, die brunter hüpsten einst wie das Reh, das des Jägers Stimme erlauschet? Wo die Strohhutten des Dorfs, die heimath acadischer Farmer, Deren Leben hier sooj wie Waldland bemässernde Ströme, Dunkel im Schatten der Erde, doch wiederspiegelnd den himmel? Deb sind die lieblichen Farmen, die Farmer auf immer entschwunden! Staub und Laub gleich verweht, die der mächtige Sturm des Octobers Greift, und er wirbelt sie fort und zerstreut sie weit durch das Meer hin. Richts als die Sage nur lebt von dem freundlichen Dörssein von GrandsPre.

Ihr, die an Liebe ihr glaubt, die hoffet und bulbet und ausharrt, Ihr, die an Stärke ihr glaubt und Schönheit weiblicher Treue, Lauschet dem Trauergesang, den die Fichten des Walbes noch singen, Lauschet der Liebesmär' aus Acadiens frohen Gesilben."

Das Acabien, von bem uns ber Dichter erzählen will, ift bie altefte frangösische Kolonie in Norbamerita, in ber Gegend bes heutigen Reu-Braunschweig und Nova-Scotia, etwas nörblich von Longfellows Heimath, bem buchtenreichen Maine. Diefe Rolonie batte icon in ihren Anfangen viel von ihren sublichen Nachbarn englischer Abkunft zu leiben. 1604 gegründet, marb fie 1613 fast ganglich gerftort, lebte indeg bald wieder auf, um fpater einem noch tragischeren Loofe anheimzufallen. Die Roloniften geborten ihrem Urfprung nach meift ber Normanbie an, ein frifches, fröhliches, unternehmendes und rühriges Bolflein, lebhaft wie die Nation, beffen Sprache fie rebeten, fraftig und fuhn, wie bie alten norbifchen Seefahrer, von benen fie abstammten. Es fehlte unter ihnen nicht an tüchtigen Bauern; Die Liebhaberei ber Meiften indeg mar Seefahrt und Fifchfang, wozu bie weniger fruchtbare als fifchreiche Geefufte machtig Religion, Sitte, Sprache, Tracht maren aus ber Normanbie herübergekommen; man sprach ba noch im 18. Jahrhundert bas Ibiom Oliver Baffeling; und bie normannischen Sauben, umgeftulpten Schiffsfielen mit aufgeblahten Segeln vergleichbar, zeigten fich bier in ihrer vollen, ursprünglichen Pracht. 1713, burch ben Utrechter Frieben, murbe bieg arme, aber gludliche Bolt, bas fich unter ber Oberhobeit bes Mutterlandes fo mohl befunden batte, an England überlaffen. Diefe Abtretung bezeichnet ungefahr ben Anfang ber politischen Nieberlagen und bes monardifden Berfalls, welchem bie Gelbftsucht Lubwig' XIV. feinen Thron und fein Land entgegengeführt bat. Ms madere Ratholiten maren bie Fischer von Acabien ben Bilgern von Maffachusetts und beren Rinbern und Rinbestindern immer ein Dorn im Muge gewesen, fie felbst waren biefen englischen Sugenotten nicht weniger abgeneigt. Run follten fie mit biefen ein Bolf merben, mit ihnen gemeinsam gegen bas fatholifche Canada zu Felbe gieben. Man fchickte ihnen eine gange Schaar englischer Rolonisten, bie bas Land anglisiren und protestantifiren follten; man grundete an Stelle bes alten Chibuttu bas neue Salifar. Und als Alles nicht ausreichte, ben armen Abgetretenen Liebe zu ihrem neuen Befiger einzuflogen, jog man alles Gefindel berbei, bas tommen wollte, um bas große Wert ber Nationalifirung ju unterftuten. Doch auch bas half nichts. Diefe katholischen Frangofen hatten in ber Bahigkeit ihres gefunden Familienlebens und ihrer Familienüberlieferung, in ihrem Charatter und in ihrem berechtigten Nationalgefühl mehr Lebenstraft, als bie herren in Bofton fich einbilbeten. Man manbte fich alfo nach Lonbon. "Wir werben nie orbentlich auftommen, wenn man und nicht biese frangofifche Nachbarichaft vom Salfe ichafft!" Go ichrieb ber fpater fo franzosenfreundliche, philanthropische und tolerante Ben Franklin in die englische Sauptstadt. Der englische Minifter Chatham mar ichwach genug, biefer Bumuthung nachzugeben und im Jahrhundert ber Tolerang eine Cabinetsorbre ju ermirten, bie bem Zeitalter ber hunnen und Banbalen Ghre machen fonnte.

Am 5. September 1755 in aller Frühe wurden die sämmtlichen Bewohner von Port-Noyal durch feierlichen Glockenklang in die Kirche zusammengerusen. Diese war bald von den Männern erfüllt, die ohne Waffen sich eingefunden; die Weiber drängten sich in den Kirchhof. Da marschirte ein englisches Regiment auf mit ausgepflanztem Bajonnet und besetzte die heilige Stätte. Unter dem Wirbel der Trommeln steigt der Gouverneur Lawrence die Stusen des Allars hinan und verkündet unter lautlosem Schweigen der Versammlung den von Chatham unterzeichneten Besehl. "Auf Besehl Sr. Majestät," redete er in englischer Sprache die acadischen Farmer an, "seid ihr hier zusammengerusen. Ihre Gnade

gegen euch ift von jeber febr groß gemesen. Ihr wißt, wie ihr berfelben ent= fprochen habt. Die Aufgabe, bie ich zu erfullen habe, ift peinlich, fie wiberftrebt meinem Charatter; aber fie ift unvermeiblich, und ich muß ben fouveranen Willen Gr. Majeftat erfüllen. Alle eure Guter, Lanbfite, Beerben, fahrenbe Sabe, Fischereien, Baiben, Saufer, Bieh find und bleiben zu Gunften ber Rrone confiscirt. Ihr feib verurtheilt, nach Er= meffen Gr. Majeftat in andere Provingen transportirt zu werben. 3ch erklare euch als Gefangene." Mochten bie Acabier vielleicht eine neue, läftige Magregel erwartet haben, auf einen folden Schredensbefehl maren fie nicht gefaßt. Es mare ihnen fonft ein Leichtes gemefen, bie benach= barten Inbianerstämme, mit benen fie auf bestem Tuß ftanben, zu Silfe zu rufen und mit ihrem Beiftand entweber Gut und Blut zu vertheibigen, ober sich wenigstens in's Innere bes Lanbes burchzuschlagen. Jest mar es zu fpat. Nur funf Tage murben ihnen zur Borbereitung auf ihre Transportation bewilligt. Rirchen, Saufer und Speicher murben von ben Solbaten in Brand geftectt. Man ließ ben Berurtheilten faum bie nothigfte Rleibung und bas unentbehrlichfte Sausgerath. hatten biefe armen Bauern und Fifder nicht, bie einzigen Schate aber, bie man in ihren schlichten Sutten traf, b. h. bie Erucifire und Mabonnenbilber, biefe "Greuel bes Gogenbienftes", fteigerten nur ben Grimm ber Anglitaner und Puritaner. Gegenüber biefen gogenbienerischen Papiften glaubte man bie Graufamteit bis zur Barbarei treiben zu burfen. Man rik bie Kamilien außeinanber, ben Gatten von ber Gattin, bie Rinber von ber Mutter, ehrmurbige Greife von ihren Gohnen und Enteln und ichleppte fie auf verschiebene Schiffe mit vollig verschiebener Bestimmung. Rein Jammergeschrei ber Frauen, tein Behruf ber Greife, teine Bitten ber verzweifelten Manner vermochten ber herzlosen Tyrannei Ginhalt gu thun. Go vollständig von einander getrennt, ohne hoffnung, einander je wieberzusehen, mußten bie zersprengten Familien alle Fruchte ihres Meißes, allen ihren wohlerworbenen Befit, ihre freundlichen Butten, ihre traulichen Obstgarten, ihre reichen Beibegrunbe, ihre Gifcherhauschen, ihre Damme, ihre Beimath, Mes, Mes, woran ihr Berg bing, verlaffen. Im Augenblick, als bie Flottille, welche biefe 15,000 Frangosen nach bem Guben bringen follte, in Gee ftach, ftedte man ihre Farmbaufer in Brand, und bie Gluth ber Feuersbrunft rothete bas Meer, über bas fie babinfuhren. Um bie Qual ber Ungludlichen voll zu machen, schiffte man sie in kleinen Abtheilungen an verschiebenen Bunkten ber sublichen Rufte an's Land.

Sittliche Rraft, geschöpft aus tiefem Glauben und unbesieglicher Religiofitat, triumphirte inbeg wie in fo manchen anbern Fallen, wenigftens fo weit es moglich mar, über biefe unerhorte Graufamteit und biefe namenlofen Leiben. Biele biefer madern Normannen fanben fich, trot ber abgefeimten Lift bes Berfolgers, in weitentlegenen Lanbern wieber aufammen, einzelne in Frankreich, anbere auf ber Infel St. Domingo, wieber anbere im frangofischen Gunana; manche von ihnen trafen sich in Louifiana; einzelne maren fuhn und ftanbhaft genug, nach langen Jahren voll Mühfal und Abenteuer wieber nach Port-Royal zuruckzukehren und fich auf's Reue auf bem Grund und Boben ihrer Bater anzusiebeln. Merkwürdig ift es, wie unsere mobernen Tolerangapostel, welche immer und immer bie "Salzburger Emigranten" im Munbe fuhren, von ben vertriebenen katholischen Acabiern nichts miffen; und boch ift bas eben Mitgetheilte hiftorifche Thatfache, mahrend bie Salzburger Graufamfeiten blog ber protestantischen Legenbe angeboren. Aber fast noch mertwurdiger ift es, bag nach taum einem Jahrhundert ein Abkommling ber undulbsamen Buritaner von Massachusetts, tief erschüttert von jener furcht= baren Rataftrophe, fie zum Borwurfe einer Dichtung mablte, welche ben tatholischen Opfermuth und bie sittliche Rraft jener verfolgten Ratho= lifen auf ewig verherrlichen follte. Denn bas ift ber Gegenftanb ber "Evangeline".

Das Gebicht besteht aus zwei Theilen, jeber berselben aus fünf kleinen Gefängen. Longfellow entwirft zuerst ein Bilb bes stillen, ibyllissen Glucks, bas bie schlichten Acabier in ihrer Ansiebelung genossen, ehe bie Wuth politischertligiser Verfolgung über sie hereinbrach.

"Im acabifden Lanb, am Seegestabe von Minas, Ginfam, friedlich und ftill, lag tief im fruchtbaren Thale Grand-Bre, bas liebliche Dorf. Beit ftredten fich oftwarts bie Felber, Deren Ramen es trug, und Biefen für gabilofe Beerben, Damme, bie raftlos bie Sand bes emfigen Farmers gethurmet, Behrten ber fturmenben Rluth. Doch ju Beiten grußten bie Goleufen, Beit fich öffnenb, bas Deer und liegen es gieb'n burch bie flur bin. Beftlich und fublich ergoffen Flachsfelber, Obftgarten und Meder Sich ohne Grenze und Biel burch bie Cb'ne, bis weit wo im Norben Blomibon ragt' und uraltes Bebolg, und boch auf ben Bergen Seebunft fpannte fein Belt, und Rebel bes machtigen Beltmeers Blidten in's gludliche Thal - boch fliegen fie niemals hernieber. Sier, in Mitte ber Farmen, lag ftill bas acabifche Dorfchen. Geft aus Gichen gefügt und Raftanien maren bie Baufer, Die ju ber Beinriche Beit fie baute normannifches Lanbvolf. Strobgebedt mar bas Dach, mit Fenfterchen; ragenbe Giebel

Schütten bas unt're Geichoß, und gaben Schatten bem Thormeg. hier, wenn am rubigen Abend bes Commers bie vollere Conne Schien in bie Strafe bes Dorfs, vergolbend bie Rabnchen am Rauchfang. Sagen Mutter und Daib, in ichneeweißen Saubchen, in Diebern, Burpurn, grun und blau, und fpannen am Roden ben golb'nen Rlachs für ben Webstuhl im Saus, beff' laute, gefcmatige Schifflein Tonten hinein in bas Knarren bes Rabs und bie Lieber ber Dabchen. Reierlich tam bann berab bie Strafe ber Pfarrer, und inne . Sielten bie Rinber im Spiel, ju fuffen bie fegnenbe Sand ihm. Burbig in ihrem Geleit ging er, es erhoben bie Frauen Bor bem Nabenben fich, und boten ihm berglichen Billfomm. Dann vom Felbe nach Saus bie Werkleute famen, und frieblich Sant bie Sonne gur Rub, und es bammerte. Balb bann vom Rirchthurm Freunblich ber Angelus icholl, und über bie Dacher bes Dorfes Gaulen von blaulichem Rauch, gleich Beihrauchwolfen, fich hoben Muf von hunbert Berben, ben Sigen begludenben Friebens. Mlfo in Liebe geeint, biefe ichlichten, acabifchen Farmer Lebten in Liebe ju Gott und Menichen, fo frei von ber Gurcht, bie Grimme Egrannen umgibt, wie vom Reib, bem Lafter bes Freiftaats. Beber ein Schlog verfperrte bie Thur', noch Riegel bie Fenfter, Offen bie Bohnung ftanb, wie ber Tag und bie Bergen ber Gigner. hier mar ber Machtigfte arm und ber Armfte lebte im Reichthum.

Etwas abfeit vom Dorf, und naber am Minasgeftabe, Benebict Bellefontaine, ber behabigfte Farmer von Grand-Bre, Bohnte auf ftattlichem Grund, und mit ihm, ihm führend ben Saushalt, Evangeline, fein Rinb, bie Solbe - bie Bierbe bes Dorfleins. Reft und ftattlich gebaut mar ber Dann von fiebengig Bintern, Berglid, frifd und gefund, ein ichneebefrangeter Gichbaum. Beig, wie ber Schnee, mar fein Saar, bie Bange fo braunlich wie Gichlaub. Lieblich mar fie ju fcau'n, bie Daib von fiebengebn Sommern. Schwarz mar ihr Aug', wie am Dornengebuich bie funtelnbe Beere, Schwarg - und ftrabite boch fanft aus bem braunen Schatten ber Loden. Benn in ber Ernte ju Mittag ben Schnittern fie brachte bie Rruge Schäumenben Bieres, bes felbftgebrauten, mohl icon mar bie Jungfrau, Schoner am Conntag fie mar, wenn fruh vom Thurmchen bie Glode Beilige Rlange ergog, gleich bem Briefter, ber mit bem Suffop Rings bie Gemeinbe befprengt, und Gegen über fie ausgießt. Dieber bie Strafe bann ging fie, mit Rofentrang und Gebetbuch, Trug bas normannifche Saubchen, bas blaue Mieber, ben Ohrichmud, Ginftens herübergebracht von Franfreich, und feither als Erbftud Wanbernb von Mutter ju Rinb burch bie Banbe vieler Gefchlechter. Doch ein himmlifcher Glang - ein Bauber atherifcher Schonheit Strahlt' ibr im Mug' und umflog bie Gestalt ihr, wenn nach ber Beichte Beimmarts freudig fie ging, mit Gottes Gegen im Bergen. Bar fie vorbei bann, fo mar's, wie wenn liebliche Lieber verklungen."

Evangeline ift Braut. Gabriel Lajeuneffe, ber Sohn bes Grobsichmiebs, ber wackerfte Burich im Dorf, als Kind einst ihr Jugendgespiele,

und von bemselben treuen, alten Pfarrer Felician unterrichtet, hat längst ihr Herz gewonnen und auf seine Bitte auch ber Bäter Zusage erhalten. An einem schönen Abend bes "Allerheiligen-Sommers" soll die Berlobung notariell vollzogen werben. Evangeline spinnt eben an der Seite ihres treuen Baters, der am Feuerherde stochert, als plötzlich der alte Grobschmieb hereinkommt und üble Gerüchte bringt von Ankunst einer englischen Flottille, von einer Citation des Bolkes in die Kirche auf den solgenden Tag u. s. Der gemüthliche Benedict lätzt sich aber hiedurch nicht aus seiner Ruhe ausschen, der Rotar Leblanc erscheint:

"Krumm, wie ein kampfendes Ruber, das gegen die Brandung sich anstemmt, Krumm, doch gebrochen noch nicht vom Alter, der würdige Notar war. Bussel von gelblichem Haar, gleich den selbenen Floden des Naiskorns, Walte zur Schulter, die Stirne war hoch und die hörnene Brille Mittlings sas auf der Rase, verkündend erhadene Weishelt. Bater von zwanzig Kindern war er, und es ritten wohl hundert Enkel ihm schon auf dem Kniee, und lauschten dem Tick seiner Sackuhr."

Die Berlobung wird feierlich vorgenommen, protocollirt, mit Segenssprüchen begleitet und mit einem guten Labetrunk abgeschlossen. Am folzgenden Worgen schon ist Hochzeit; fast das ganze Dorf nimmt daran Theil. Nach der kirchlichen Einsegnung, deren Schilderung übergangen ist, beginnt gleich der Tanz, und die muntern Acadier sind so fröhlich, wie in ihrer heimathlichen Normandie. Aber plöhlich marschirt das engslische Regiment auf, Alles strömt in die Kirche, der bangen Erwartung solgt der unerwartete, über alles Maß hinaus entsetzliche, fast undenkbare Schlag. Einen Augenblick starrt das ganze Bolk im Schweigen der Berzweiflung. Dann erhebt der alte Grobschmied seine nervige, obwohl undewassene, Faust und fordert zum Kamps auf Leben und Tod auf:

"Mieber mit Englands Tyrannen! Wir leisteten nie ihnen Treueid! Tod den Söldnern, den fremden, die Hauf und und und Ernte entreißen! Wehr wohl noch hätt' er gesagt. Doch die gnablose Faust eines Söldners. Tras ihn jäh auf den Mund, und zog ihn gewaltsam zu Boden. Mitten jedoch im Tumult und Wirrwarr zornigen Kampses Sieh! da össent Gesch im Tumult und Wirrwarr zornigen Kampses Sieh! da össent Gesidzen siehen kam Schweigen Mittare, was der gestigte Hauf, und hieg hinauf zum Altare, dob die geweihete Haud, und brachte wintend zum Schweigen Mit das wirre Geschrei, und also sprach er zum Bolke. Feierlich ernst war der Ton, in Worten gemessen und traurig Sprach er, wie wenn nach Sturmgesäute vernehmlich die Uhr schlägt. "Kinder, was ist's, was ihr thut? Ist's Mahnsinn, der euch ergrissen? Vierzig Jahre des Lebens hab' ich gewirtt hier, und lehrt' euch, Nicht in Worten allein, in der That auch, einander zu lieben!

Ist dieß die Frucht meiner Müh'n, Nachtwachen, Gebete, Entbehrung? Habet so schnell ihr vergessen die Lehre von Lieb' und Bergedung? Gier thront friedlich der Fürst des Friedens, und ihr wollt entweihen Mit Gemaltthat sein haus, mit haßüberwallendem herzen?
Seht, wie gekreuzigt der herr von dem Kreuze hernieder auf euch schaut! Seht, in dem seidvollen Aug' nur Sanstmuth, heiliges Mitseid! Hött seht, in dem seidvollen Aug' nur Sanstmuth, heiliges Mitseid! Lätt es uns sprechen ihm nach, wenn wir von den Bösen umdrängt sind, Last es uns sprechen auch jeht und beten: Vergib ihnen, Bater!

Kurz war das tabelnde Wort; boch tief in die Herzen des Bolkes Drang es, und Seufzer der Reue verdrängten den tobenden Ausbruch, Und sie sprachen ihm nach das Gebet: "Bergib ihnen, Bater!"

Dann kam die Feier des Abends. Bom Altar stammten die Kerzen. Glüßend und tief war die Stimme des Priesters, und nicht mit dem Mund bloß, Auch mit den herzen das Bolf antwortete. Ave Maria Sang man, fromm auf den Knieen, und Aller Seelen erschwangen Sich in heißem Gebet, wie Elias einst, in den himmel."

Aufrechtgehalten durch den Trost der Religion, verdringen die unglucklichen Frauen der Acadier die fünf schrecklichen Tage ihrer Gnadensrift
damit, das Nöthigste für die Reise auf die Schisse zu fördern. Gegen
Sonnenuntergang des fünsten Tages ruft die Trommel zum allgemeinen Abschied. Die dis dahin in der Kirche zusammengepferchten Männer
ziehen zwischen englischen Bajonnetten in traurigem Zug an Bord der Schisse. Die jüngern unter ihnen suchen in religiösen Liedern Trost und Erleichterung.

"Beiliges Berg bes Erlöfers! O unericoppflicher Brunnquell! Fulle bas herz uns heut' mit Kraft und Gebulb und Ergebung!"

Die ältern stimmen in das Lieb ein, und ebenso die Frauen und Kinder, die sich zum Abschieb herbeidrängen. Haldwegs zwischen Kirche und Gestade sieht Evangeline ihren jugendlichen Gatten zum letzten Mal und lispelt ihm zu:

"Gabriel, sei guten Muths! Wenn treu wir lieben einander, Kann uns nichts Leibes gescheh'n, was immer für Prüsung uns trefse!"

Sabriel und sein Vater werben von einander getrennt und auf verschiedene Schiffe gebracht. Die Angelusglocke schweigt. Der greise Priester geht unter den klagenden Schaaren umher, um zu trösten, zu ermuthigen, zu helsen, so gut er kann. Er trifft Evangeline noch bei ihrem todesbleichen Vater. Vor Schmerz versagt auch ihm das Wort. Da lobern die ersten Häuser auf. Flammend röthet sich der Himmel wie von einem Prairiedrand. Ueberwältigt vom Schmerz bricht der alte Farmer Belles

fontaine plohlich tobt zusammen. Evangeline hat nun keine Stütze mehr, als ben treuen, greisen Wissionspriester, ber sich ihrer väterlich annimmt und zunächst, mitten in bem Wirrwarr ber Ginschiffung, ihrem Bater für ein Grab sorgt.

"Noch erhellte bie Gluth bes brennenben Dorfes bie Lanbichaft, Farbte ben himmel mit Blut und flammte auf allen Gefichtern, Und wie ber jungfte Tag ichien's ihren mantenben Ginnen. Da eine traute Stimme vernahm fie, bie fagte jum Bolfe : Raft uns begraben ibn bier am Meere. Benn beffere Reiten Bringen bereinft uns beim aus frembem Land ber Berbannung. Soll fein geheiligter Staub bestattet merben im Friebhof." MIfo ber Briefter fprach. Und eilig am Ufer bes Deeres, Statt von Leichenfadeln, umflammt von bem brennenben Dorfe, Doch ohne Sang, ohne Rlang marb ber Farmer von Grand-Bre begraben. Und als bie Stimme bes Priefters ericoll jum Trauergebete, Borch! mit flagenbem Ton, wie bie Stimme gahlreichen Bolfes, Reierlich rauschte bie Gee antwortenb und theilte bie Rlage. 'S war bie rudlehrenbe Fluth, bie weit von bes Oceans Bufte, Mit bem bammernben Tag aufwogenb, enteilte jum Lanbe. Dann hob einmal noch fich ber Ginichiffung garm und Gebrange, Und mit ber folgenben Gbbe bie Schiffe verliegen ben Safen. Balb lag weithin jurud Strand, Grab und bas Dorflein in Trummern."

So endigt ber erste Theil mit dem tiesen Pathos der Todtenklage. Der zweite Theil ist eine kleine Odyssee. Weit im Süden an's Land gesetzt, sucht die treue Evangeline ihren jugendlichen Gatten wieder aufzusinden. Sie begleitet als Mentor den greisen Missionär. Da und dort treffen sie vereinzelte Mitglieder der acadischen Kolonie; neue Freier werben um die Hand der noch mädchenhaften Verlobten, doch sie bleibt standhaft.

"Seiter und boch wehmüthig sprach Evangeline: "Ich kann nicht! Fort ist mein herz und ihm folgt meine hand, und nitgendwo sonst hin. Denn wo das herz gest voran, wie ein Licht, und den Juppsad erhellet, Klären viel Dinge sich auf, die sonst im Dunkeln begraden." Und dann sprach wohl ihr Freund, und Seelenstükrer, der Priester, Freundlich lächelnd: "Mein Kind! So rebet dein Gott dir im herzen! Nie von verlorener Lied' sprich, Liede geht nimmer verloren; Kann sie erfreu'n nicht das herz eines Andern, strömet ihr Wasser Still zur Duelle zurück, sie slüfend, wie Regen, mit Ladung; Was die Luelle ergiest, muß wiederlehren zur Duelle.
Uso Geduld! Erfülle dein Wert — das Wert beiner Liede!
Kummer und Schweigen sind start, geduldiges Leiden ist göttlich. Drum erfülle dein liebendes Wert, dis die Seele vergöttlicht, Reiner, gestärkt, vollkommen und würdiger himmilischen Lohnes!"

Durch bie Rebe bes madern Mannes ermuthigt, fahrt Svangeline fort, zu hoffen und zu harren, und, unberührt von Leib und Lust ber Welt,

ben ungeheuern Kontinent zu burchpilgern, um ihren Gatten aufzusuchen, von ben herrlichen Usern bes Mississpillippi bis hin an die Felsketten Nebraska's, und von ben Ozarkbergen bis zur Hauptstadt Pennsylvaniens. Die frappantesten Bilber amerikanischen Lebens, die reizendsten Naturgemälbe entsalten sich auf dieser Wanderschaft, von Evangelinens Sehnsucht mit zartem lyrischem Zauber überhaucht, als Prüfungen ihrer Energie dramatisch mit der Handlung verwoben. Die Reihe dieser Scenen eröffnet die Fahrt auf dem Mississpillippi.

"Uber versuntenem Sand, burd malbumichattete Bilbnif Glitten fie Tag um Tag binab auf bem reißenben Strome, Lagerten Racht um Racht auf feinem Stranbe beim Feuer. Best burch braufenbe Schnellen, auf melde bie Baumwollenftaube Bufchig nidt' aus bem Infelgrun, fie folgten ber Strömung, Rubren binaus bann in breite Lagunen, mo filberne Dunen Lagen im Strom, und entlang ben gefraufelten Bellen bes Ufers Bateten viel Belifane im Glang ichneemeißen Befiebers. Flacher bann murbe bas Land, und est flogen langs bem Beftabe, Unter bem Schatten bes Chinabaums und üppiger Garten, Saufer von Pflangern babin, gar ftattlich, und Sutten ber Reger. Denn icon nahte bas Land, mo in ewigem Sommer bas gelb prangt, Bo an ber golbenen Rufte, burch Baine buft'ger Drangen, Beit gen Often ber Strom fich ichwingt in berrlicher Rrummung. Gie auch anberten Curs und verloren, bem Bayou 1 von Plaquemine Folgenb, fich balb im Gewirr ber trage fich folangelnben Baffer, Die wie ein Retwert von Stahl fich behnten nach jeglicher Richtung. über bem haupt hochragend und ichmarg bas Bezweig ber Enpreffe Bolbt' fich jum bammernben Chor, und mitten berab in ben Luften Ballte bas bangenbe Moos, wie Banner in uralten Domen. Tobesichweigen bier berrichte, bas ftorten bochftens bie Reiber, Wenn fie auffuchten ihr Reft auf hober Ceber am Abenb, Dber begrugend ben Mond, ber Gule bamonifches Lachen. Lieblich bas Monblicht mar, wenn fanft es erglomm auf ben Baffern, Glomm an Enpreffen und Cebern, ben Gaulen ber ragenben Bogen, Deren Bolbung es ichimmernb burchbrach, wie zerfpalt'ne Ruinen. Traum'rifch verschwommen und fremb fah Alles aus in ber Runbe, Staunen und Trauer befiel gar munberbar ihre Seele -Ahnung bes Unbeils gleich, unfictbar, nicht ju vermeiben. Die beim Geftampf bes trabenben Sufs auf ber glur ber Brarien Langft im Boraus fich ichlieft bas Blatt ber gucht'gen Dimofe, So bei bem Sufichlag bes Schidfals und Ubles bebeutenber Ahnung Schrumpft und ichließt fich bas Berg, eh' ber tobtliche Streich es erreicht hat. Evangeline jeboch mar gestärft burch ein Traumbilb, bas bammernb Schwebte por ihr einher und burch bas Monblicht fie anfab.

<sup>1</sup> Go merben bort bie Seitencanale bes Miffiffippi genannt.

Ihres Dentens Gebilb war's, bas Gestalt nun bekommen. Durch ben icattigen Dom war Gabriel vor ihr gepilgert, Zeglicher Ruberichlag bracht' ibn ihr näher und näher."

In ber That war sie ihm näher gekommen, als sie vermuthen konnte. Denn in bem "Seben Louisiana's" hatten Basil, ber Grobschmieb, sein Sohn Gabriel, Michael, ber acabische Geiger, und viele Andere ber armen Berbannten eine neue, schönere Heimath gefunden. Wie freuten sich Alle, ihren alten Pfarrer wieder zu tressen, ber nun bei ihnen bleiben und der neuen Heimath den rechten Halt und Segen geben soll. Aber Gabriel hat in dem Wonnegarten von Louisiana nicht Nast und nicht Nuhe gefunden, sondern ist ausgezogen, um Evangeline zu suchen. Diese wandert ihm nun nach, kommt ihm auf die Spur, aber sie vermag ihm nicht schnell genug zu solgen: wie eine unerreichdare Fata Worgana eilt er vor ihr her. So pissert die Unermübliche in Liebesleib und treuer Liebe dis in die Berge des fernen Westens, wo ein armes Indianermädschen sie in die Andianermission führt.

"Fruh am folgenben Tag ging weiter ber Darich, und bie Chamnee 1 Sprach, als fie gogen babin: "Am westlichen Sang jener Berge Bohnet im driftlichen Dorfchen bas Saupt ber Betehrten, ber Schwargrod. Bieles lehrt er bas Bolt, von Maria ergablt er und Jefus, Bell lacht ihnen bas Berg und fie meinen por Schmerg, wenn er prebigt." Blötlich im Stillen gerührt, erwieberte Evangeline: "Lag und geben in's Dorf, es harret bort frohliche Botichaft." Und fie lentten babin ibre Schritte, und hinter bem Berge, Eben bie Sonne verschwand, ba borten fie murmelnbe Stimmen, Und auf geräumiger Glur, am grunen Rand eines Stromes, Sab'n fie bie Belte ber Chriften, bas jesuitifche Beltborf. Soch in ber Mitte bes Dorfs eine Giche ragte, ba fnicete, Bon feinen Rinbern umringt, ber Schwarzrod-Sauptling. Gin Rreugbilb Sing an bem Stamme bes Baums, von Blattern ber Rebe umichattet, Schaute mit brechenbem Blid auf bas Bolt, bas fnieete barunter. Dieg mar ihr lanbliches Rirchlein. Soch burch bie verafteten Bogen Seines luftigen Daches ericoll ber Choral ihrer Beiper, Lieblich mifchenb fein Lieb mit bem Raufchen und Gaufeln ber Zweige. Still, mit entblogtem Saupt, bie Reifenben langfam fich nahten, Rnieeten bin auf bie Rafenflur und folgten ber Unbacht. Doch als bie Reier ju Enb' und von ben Sanben bes Priefters Reichlich geftromt mar ber Segen, wie Saat aus Banben bes Samanns, Ram ber murbige Mann ber ju ben Fremben und bieg fie Billtomm', und mobimollend er lachelte, als fie ibm banften, Borend ben beimifden Rlang feiner Mutterfprache im Urmalb, Und mit freundlichem Bort geleitet' er fie in ben Bigmam."

<sup>1</sup> Stammname bes Inbianermabchens.

Auch hier ist Gabriel schon gewesen. Bor kaum einer Woche erzählte er dem einsamen Missionär dieselbe Leidensgeschichte, welche ihm Evangeline erzählt. Indeß in der Wildniß ist an ein Finden kaum mehr zu benken; doch hält des Priesters Wort ihren Muth und die Standhaftigskeit ihrer Tugend abermals aufrecht.

"Babe Bebulb und Glauben," fprach er, "und erhort wird bein Flegen!"

Die Erhörung, welche Longfellow als Lösung bes kleinen Dramas eintreten läßt, ist aus bem tiessten Schate christlicher Lebensanschauung geschöpst. Es ist kein Wiebersehen mit irbischem Jubel und zeitlichem Freudenklang, es ist ein Wiebersehen in der heiligsten Vollendung bes Opfers und in übernatürlicher Berklärung der Liebe. Nachdem Evangeline ihren Gatten fruchtloß in den Einöden Michigans und an den Usern des Delaware, in einsamen Weilern und volkreichen Städten, in den Zelten friedlicher Quäker und in den Lagern der Freiheitsarmee gesucht hat, widmet sie sich endlich zu Philadelphia als barmherzige Schwester dem Dienste der christlichen Charitas, wird zum Engel der Barmherzigkeit und legt, während die Pest ausbricht, auch ihr Leben auf den Opferzaltar. Da im Spitale trisst sie Gabriel wieder und steht ihm im Tode bei.

"Alles war nun vorüber, bles Hoffen und Fürchten und Grämen, All' bieß Herzeleid, bieß ruflose, rastlose Sehnen, All' ber dumpse Schmerz und bes Dulbens qualenbe Dauer. Und als nochmals sie brückte bas teblose Haupt an ben Busen, Reigte sie sanst ihr eig'nes und lispelte: "Dank bir, o Bater!"

So endigt Evangeline, eine ber schönsten, formvollendetsten und edelsten Dichtungen der Neuzeit. "Die Erzählung ist kalt und gezirkelt," meint ein moderner liberaler Kritiker, "auch die an sich rührenden Borsfälle lassen uns gleichgiltig; kein Herzensigeheimniß ist durchdrungen (!), keine verborgene Fiber wird in Schwingung versetzt u. s. w." Er weiß sich über die mißrathene Anlage nur dadurch zu trösten, daß dieselbe zu so schönen Landschaftsbildern, wie z. B. demjenigen des Wississisppi, führt. In diesem Tadel ist wohl der Hanptvorzug des Gedichtes ausgedrückt. Es ist keine banale, aufregende Liebesgeschichte im modernen Stil, sondern ein schlichtes, edles Bild wahrer Liebe, die von Religiosität belebt und getragen, sich im Leiden bewährt und im Leiden ihren Trost und ihren Lohn sindet. Wem das Geheimniß christlich ertragenen Leidens verborgen und unverständlich ist, dem muß das Gedicht allerdings ein mattes, trübes, unverständliches Glasgemälbe bleiben. Nur dieser Grundgedanke

haucht Licht hinein und verbindet die einzelnen Farbentone zu voller Harmonie. Alsdann bietet es aber in seiner idpalischen Einfachheit, dem Reichthum seiner Bilber, der sankten Spannung seiner Handlung, der Schönkeit und Wahrheit seiner Charaktere nicht bloß den vollen Genuß eines Kunstwerks, sondern auch eines Kunstwerks, das die Seele ganz und ungetheilt dem Urquell alles Schönen nähert. Die Auswüchse menschlicher Leider Leidenschaft und das Schlechte, was Amerika hervorgebracht, ist in so zahllosen Romanen durchgepeitscht, daß wir die Erinnerung daran in dem Gedichte gern vermissen. Daß aber eine so reine Blüthe der Dicktung in Amerika populär geworden, deutet auf sittliche Kräste hin, welche der amerikanischen Gesellschaft zur höchsten Ehre gereichen.

## 7. Savanagh. Am Meeresstrand und am Berdfeuer.

Evangeline war ihrem Gehalt und Geifte nach eine völlig katholische Dichtung. Sich mit der ganzen Fülle seines Schönheitsgefühls hineinslebend in den anziehenden Stoff, war des Dichters Herz daran gleichsam katholisch geworden und hatte dem Katholicismus eine dichterische Apologie geweiht, die um so mächtiger wirken mußte, als ihr keine specielle theologische Tendenz zu Grunde lag, sondern die schlichteste Liebe zur Wahrheit und Schönheit. Erschrack der Dichter, als das katholische Werk seines Geistes vor ihm lag? Bangte ihm, nicht vor dem Publikum, dem gegenüber er immer große Selbskändigkeit an den Tag gelegt hatte, aber vor sich selbsk, daß er, seinen Idealen solgend, so tief in den "Romanismus" hineingerathen war? Wir wissen es nicht, aber die nächste Publikation läßt beinahe vermuthen, daß eine ähnliche Furcht sich seiner bemeisterte und daßer sich mit Borliebe einem Ideankreise zuwandte, der einen "freien, religiösen Standpunkt" zu wahren geeignet schen.

Ein Jahr nach Evangeline, 1848, erschien Kavanagh, ein kleiner psychologischer Genreroman, ber sich in bem irbischebäbigen, hochzeitssseligen und hampelmännischsfrommen Kreise eines protestantischen PfarrersStillebens abspielt. Aber ber neue "Bikar von Wakesielb" ist kein alter, würdiger Patriarch, wie ber bei Goldsimith, der in biderbem, helbenmüthigem Kamps seine Kinder aus dem Verberben der bösen Welt und den mannigssachsten Abenteuern lostringt und zum heimathlichen Herbe zurückbringt. Keine Pfarrerssochter geräth hier in die Schlingen aristokratischer Bosheit; kein Pfarrerssohn kehrt hier nach wunderlichen Streifzügen in die Arme seines greisen Vaters zurück. Wir befinden uns nicht im Alts-England des 18. Jahrhunderts, sondern im Neusengland des 19. Jahrhunderts, in der Übergangszeit von der "guten, alten" Zeit der Positkutschen und des raubhaarigen Puritanismus in die Ara der Eisenbahnen und des allesumarmenden Latitubinarismus.

Arthur Kavanagh, ber Selb ber Geschichte, ift ber Sprogling einer altfatholischen Familie in Maine. In einem einsamen Walbhause, von

allen protestantischen Ginfluffen abgeschieben, erhalt er von feiner Mutter eine guttatholische, aber wegen ber Ginsamteit etwas mabchenhafte Ergiehung. Um ihn fraftiger herangubilben, ichidt ihn ber Bater an ein Jefuitencolleg in Canada, mo fich feine Fahigfeiten ichon entwickeln und seine poetischen Anlagen sowohl im classischen Studium als in ber religiöfen Grundlage bes Unterrichts reiche Befriedigung finden. Aber beimgekehrt und noch mehr vereinsamt, ba bie Mutter balb nach feiner Rudfehr ftarb, legt fich ber traumerifche Jungling auf Dyftit, liest Molinos und die Werke ber bl. Therefia und fonft alles Mogliche bunt burcheinander, fangt bann an über firchengeschichtliche Fragen und Schwierigfeiten nachzubruten, und gerath burch ordnungelofe Lecture endlich in eine wahre Leibenschaft für "geiftliche und geistige Freiheit", b. h. er verliert feinen katholischen Glauben und kommt fo weit, bag er nur ben Tob feines Baters abwartet, um "Diener am Borte" ju merben. Das ift furz bes helben Borgeschichte, Die erft gelegentlich mitten in ber Novelle nachgeholt mirb.

In biefe hinein tritt er als bereits qualificirter Brediger, nachbem wir feinen Wirkungsfreis, bas Städtchen Fairmeabow (Schonenwies), etwas fennen gelernt, bas fich noch ber gangen Rleinftabterei ber guten alten Beit freut. Rur ein Benie verfunbet bier als verfruhte Schmalbe icon bie Beriobe mobernen Lichts und mobernen Fortschritts. Schulmeifter Churchill, ber nicht nur mit einer Secundarichule von hundert unruhigen Jungen, sondern gleichzeitig mit einer viel größern Angabl literarischer Blane ausgeftattet ift, fogar feine Frau mit "altindischer Boesie" plagt und ben Mabchen Rechenaufgaben aus "Lilawati" gibt: "Gin Funftel eines Bienenftocks flog auf bie Rabamba-Blume, ein Drittel flog auf die Silandhara, breimal ber Unterschied biefer Bablen flog auf einen Baum, und eine Biene fuhr fort berumzufliegen, gleicherweise angezogen von ber buftenben Retati und anberfeits von ber Malati. Wie viel Bienen maren es?" Der größte und "einzige" Gebante biefes ju feinem Unbeil fur Poefie ichmarmenben Schulmeifters ift barauf gerichtet, einen Roman zu fchreiben. Weber Familienforgen noch bas harte Amt find im Stanbe, ihn bavon abzubringen, und boch will ber Roman nicht zu Stanbe tommen. Die übrigen Rotabilitäten von Fairmeabow, bei welchen wir von ber Schule Mr. Churchills aus eingeführt worben, find: ber alte, fauertopfifche, unverträgliche Prebiger Benber= ter, ber fich burch Langweiligkeit feiner Prebigten mit ber gangen Gemeinde überworfen hat und nach einer pedantisch-felbstgefälligen Abschieds-

prebigt baraus abzieht; fein Rufter, ber bei aller fonftigen Dienstergebenbeit frob ift, ihn los zu werben; Fraulein Alice Archer, ein icones, aber fast schwindsuchtiges Mabchen, bas fruh seinen Bater verloren und nun einfam bei feiner halbblinben Dutter mobnt; Frau Archer, eine frant= liche Matrone, bie, völlig erblindet, ber Tochter mehr als je bebarf und ihr beinahe jebe Aussicht auf eine Beirath abschneibet; Jungfer Salln Manchefter, Magb ber Frau Archer, zwar mit einem manbernben Bahnarzt verlobt, aber nach beffen berglofer Absage zu bem Entschluß gelangt, nie zu beirathen, fonbern bei Frau Archer zu bleiben; Berr Baughan, Richter, ein greifer, murbiger Jurift, beffen Tijch immer von Aften, beffen Stubenboben von aufgeschlagenen Rechtsbuchern überfullt ift; Fraulein Cacilia Baughan, fein einziges Rinb, ein frisches, lebensluftiges Dabchen, bie gesuchtefte Bartie von Fairmeabow, aber noch an feinen ber vielen Freier vergeben; Berr B. Abolphus Samting, ber eigentlich Siram A. Samting hieß, aber fich bes "Mt= testamentlichen" schämte, Raufmann in Linnen und Teppichen, babei nach bem Betenntniß feiner Schwefter fo fehr Boet, baf er "im Schoofe feiner Familie meift in Blantverfen rebete", und in Fraulein Cacilia fo verliebt, bag er fie nicht nur perfonlich auf Schritt und Tritt verfolgte, fonbern fie auch burch seine Schwester Dig Martha Amalia mit einer gangen Aluth von Liebesversicherungen und Selbstempfehlungen überschütten ließ. Das bie Sauptpersonen.

Die Berwicklung ift fehr einfach. Nachbem bie Gemeinde gludlich ihren murrtopfigen Benberter entfernt hat, befreit fich auch Dig Cacilia burch einen gehörigen Rorb von ben läftigen Untragen bes herrn Abolphus hiram Samtins, ber es noch immer fur unmöglich hielt, bag bie weibliche Bierbe bes Stabtchens ihm, ber mannlichen Bierbe besfelben, und feinen golbenen Ringen, Bruftnabeln, Uhrtetten, feinen Blantverfen und feiner noch vorzüglicheren Toilette zu wiberfteben vermöchte. Sa ift Plat für einen Pfarrer und fur einen Brautigam, b. h. fur ben Reverend Arthur Ravanagh. Im Gegensat zu bem profaischen Biermenschen Samting und zu bem ungluctlichen Poeten und Schulmeister Churchill, ber fich in literarischen Projecten verliert, ift Arthur eine ebenso praktische als wirklich poetische Natur, weiß sich trot feiner liberal-mobernen Richtung gleich beliebt zu machen, wird Churchills und aller Welt Freund und behauptet fich gegen bie Reaction, welche ber grimme Benberter und einige Altgläubige angufachen versuchen. Statt mit feiner profaischen Pfarrwohnung vorlieb zu nehmen, lagt er fich im Rirchthurm ein Poetenftüblein einrichten, das nach allen vier Weltgegenden Fenster hat, und er sättigt da oben seine Predigt mit Flodkeln und Naturbilbern aus allen vier Sahreszeiten.

So zauberhaft fpricht er in feiner erften Bredigt vom Frühling ber Natur und vom Frühling ber Geele, bag bie ftille, finnige Alice Archer alle Prufungen ihres einfamen und leibensvollen Dafeins vergißt und ben emigen Frühling ichon auf Erben zu finden glaubt, wenn ber junge Brediger ihr feine Sand reichen mochte. Auch Dig Martha Amalia wird jest eine fleißige Rirchgangerin. Dit Dig Cacilia Baughan aber wird ber poetische Seelenhirt bei Mofes Merryweather, Sanbler in Ranarien- und andern Bogeln, sowie Bogelausstopfer, bekannt, und ift von ber Begegnung fo verzuckt, bag er gang vergigt, weghalb er in ben Laben getreten. Cacilia aber hat fich ein Brieftaubchen bestellt, um fürber mit ihrer Freundin Alice Archer eine Brieftaubenpost zu unterhalten. In biefem Berkehr taufchen die beiben Fraulein alle ihre Bergensgeheimnisse aus, nur eines nicht, bag fie beibe ben jungen Prediger lieben. Bahrend indeß Alice bei ihrer ganglichen Abgeschiedenheit nie bagu kommt, ihre Liebe fundzugeben, wird Cacilia bei einem Bidnid, bas Churchill arrangirt, naher mit Ravanagh bekannt. Da fügt fich's nun, bag eines ichonen Tages bie arme Brieftaube auf ihrem Wege von Alice zu Cacilia von einem Raubvogel verfolgt, bem theils von Homilien, theils von Naturiconheit, theils von Sochzeit traumenben Prediger in's Zimmer fliegen muß. Richts als "Cacilia" fteht auf bem Briefchen. Ravanagh faßt bie Belegenheit beim Schopf, ichreibt eine turge Liebeserklarung mit voller Unterschrift, hangt fie bem Taubchen an und schickt es weiter. Aber ftatt ju Cacilia fliegt bas icheue Ding beim zu Alice. Alice achtet erft nicht auf die Abreffe und liest nur die Erklärung bes Reverend Ravanagh. Bei ihrem Mangel an Erfahrung hat fie fich langft in die unerschütter= liche Ueberzeugung hineingeträumt, bag, weil fie Ravanagh jo ernftlich liebe, er auch fie fo ernstlich lieben muffe, und bag er fie einft gur glucklichen Frau Pfarrerin machen werbe. Und fo mar es nun; fie schwamm in einem himmel voll Geligkeit, aber nur einen Augenblid; benn fie gewahrt nun bie Ueberschrift - - fie ift verschmaht, einfam fur immer. Diefer Stoß fnicht ihre ichwache Gefundheit vollends; fie welft babin, aufgezehrt von ihrem Gram. Aber ihre Gifersucht und ihren Schmerz tampft fie ebelmuthig nieber, ichickt bas Taubchen an Cacilia, hort beren Inbel mit ber Theilnahme einer Freundin an, verschweigt aller Welt bas Gebeimniß ihrer Liebe und ihres Leibes und fintt im Berbfte ftill in's

Longfellow's Dichtungen.

Grab, während Cäcilia lustige Hochzeit halt und dann mit ihrem Reverend brei Jahre lang in Europa umherreist. Zurückgekehrt, sinden sie in Fairmeadow die Eisenbahn und statt des alten schlichten Städtchens eine moderne Stadt. Nur der Schulmeister Churchill ist noch der alte, und sein Roman ist noch immer nicht sertig, ja eigentlich noch nicht ansgesangen. Dieses Romanproject bildet die seundäre Hauptverwicklung der Novelle, welche die Liedesgeschichte Kavanaghs einleitet, von Zeit zu Zeit unterdricht und endlich abschließt. Longsellow malt in dem Schulsehrer die literarischen Leiden eines unpraktischen Idealisten, der das Gute in der Ferne such, den Augenblick nicht zu nügen weiß, und vor lauter Projecten zu keiner Ausssührung gelangt. Daher ist denn die Schlußmoral der Novelle genau wie im Hyperion: Schau' nicht in Vergangenheit und Zukunst, sondern nüße weise die Gegenwart.

Die Charafteriftit ber hauptpersonen wie ber Statiften ift von bewundernswürdiger Feinheit und Wahrheit. Die ganze Novelle ift nicht im breitspurigen, breibandigen Romanftil angelegt, fonbern ffigenhaft, leicht hingeworfen, wie die Charaftertopfe in Outre-Mer und die Beichreibungen im Spperion. Aber in biefen leichten Umriffen berricht ein Reichthum wohlgetroffener Figuren und Situationen, eine Fulle feiner Beobachtung und Sittenschilberung, eine fünftlerische Anordnung und Gruppirung bes Stoffes, eine Poefie ber Auffassung und eine Schonheit ber Sprache, bie gange Reihen breibandiger Genreromane aufwiegen. Bredigt, Schulunterricht, Mabchenerziehung, alte und neue Theologie, methobiftifche Campmeetings, Sectenunfug, burgerlicher Confervativismus. moberner Schwindel, kleinftabtifcher Sandel und Berkehr, Bidnick und Jahrmartt, die republikanische Aristokratie und bas republikanische Broletariat, Dichterleben, Zeitungewefen, Literaturbeftrebungen, furz bas gange fociale Leben Reu-Englands ift in treffenden Raudzeichnungen mit bem toftlich humoriftisch geschilberten Bilbe bes ameritanischen Schulpotentaten und mit bem pathetisch-empfindsamen Portrat bes amerikanischen Predigers verwoben. Bas bem fleinen Gemalbe aber boppelten Reig gibt, ift, bag es nicht malerisch, sondern acht poetisch gefaßt ift, in Bewegung, im Übergang von ber guten alten Zeit zur mobernen. Reicher Sumor und treffenbe Charafterzeichnung verrathen, bag es Longfellow leicht gewesen mare, ein icharf realistischer Sittenmaler zu werben, wenn er fich mit bem Fleige eines Dickens in bie nieberungen ber profaischen Birklichkeit hatte berablaffen wollen. Aber in biefer fühlt er fich nicht heimisch - er tupft fie hochftens leicht an, um wieber in feine romantischen Gefühlsregionen gu eilen, wo die Poesie sich mit Strahlen ber Religion umgibt und die Religion das gewöhnliche Leben mit dem Zauber der Poesie umgeben soll. Schabe nur, daß er sich hier eine Religion zurechtlegt, die ber Wahrheit ermangelt, und beren Poesie beschalb keinen rechten Ruckfalt hat.

"Auferzogen in ben Dogmen jenes erhabenen Glaubens, beffen Thurme in fo fruftallhellem Lichte glangen, und beffen Rerter fo tief und buntel und ichauerlich find (!!), war Arthur Ravanagh in langfamem Stufengang, nicht burch gewaltige geiftige Rampfe, Protestant geworben. Er war nur binübergegangen von einer Rapelle gur anbern, in berfelben weiten Rathebrale. Er mar noch unter bemfelben ungeheuern Dach, hörte noch benfelben Gottesbienft fingen, nur in verschiebenem Dialect berfelben Universalfprache. Mus feinem alten Glauben brachte er alles mit berüber, mas er barin Gutes und Reines und Erbauliches gefunden: nicht seine Bigotterie, seinen Fanatismus, feine Undulbsamkeit; wohl aber seinen Gifer, feine Selbsthingebung, feine himmelanftrebenben Befinnungen, fein menfoliches Mitgefühl, feine enblofen Thaten ber Liebe und Barmherzigteit. Doch erft nach feines Baters Tob warb er Geiftlicher. Dann erft ward fein Beruf ihm flar. Er gogerte nicht langer, er nahm feine vielen Brufungen und Entmuthigungen auf fich mit bem Gifer eines Betrus, mit ber Liebensmurbigfeit eines Johannes."

In bieser Charakteristik bes Hauptelben ist ungefähr ber religiöse Gehalt ber Novelle enthalten. Dieselbe beabsichtigt durchaus nicht, das Christenthum hinwegzuschaffen, sondern nur den schrossen Puritanismus wie den dogmatisch ausgeprägten Katholicismus abzuschleisen, damit eine Bermählung auf dem Boden des ästhetisch Schönen möglich werde. Diese scheint dem Dichter um so leichter, als der Katholicismus durch seine in zahllosen Thaten dewährte Liede sedenfalls einen praktischen Ausgleich ermöglicht, die protestantische Orthodoxie sich schließlich durch ihre Unduldesamkeit unerträglich macht und den öffentlichen Eredit verliert. Aber die Dogmen? Welche Dogmen soll das neue Christenthum beibehalten? Worauf stühen sich dieselben? Wie sollen sie sich der Berirrung in religiöse Schwärmerei gegenüber behaupten? Darauf gibt die Novelle keine andere Antwort, als die verschwommene Anschaung, daß "Liede" für Alles ausreicht, und daß das Christenthum fortsahren soll, durch Schönheit und wahre thätige Liede das menschliche Leben zu verklären.

Die Gebichtsammlung, welche Longfellow im folgenden Jahr, 1849, veröffentlichte, trägt ben bezeichnenben Titel: "Um Meereoftrand und am

Berbfeuer"; benn um biese beiben Mittelpunkte reihen fich ungezwungen biefe burch Reuheit ber Gebanten und Anmuth ber Form ausgezeichneten Gebichte. Bon ben Rlangen "am Berbfeuer" beziehen fich einige auf bas Familienleben bes Dichters, wie "Resignation", "Das offene Fenfter", "Suspiria", "Hymne auf meines Brubers Orbination". "Tegnérs Drapa" und "Die Ganger" bringen ben afthetischen Standpunkt bes Dichters jum Ausbruck. "Die Bauleute", "Buftenfand in einer Ganbuhr", "Bugvogel" find religios-lyrifche Rlange von allgemeinerem Inhalt. "Begajus im Pfanbftall" ift eine muntere epifche humoreste: bas eble Dichterpferd hat fich auf eine Gemeinbewiese verlaufen, wird von ben weisen Rathsberren in bem Pfanbstall untergebracht, entkommt aber bemfelben in iconer Morgenfrube und lägt als Andenken feiner kurzen Gefangenichaft eine helle Quelle guruck, bie unter feinem Sufichlag bervorgesprubelt. Bon ben Meerbilbern zeichnen bie beiben Ballaben "Das Geheimniß ber See" und "Sir humphren Gilbert" bas Gefpenftifch= geheimnigvolle ber See, bas "Zwielicht" bie ftete Befahr ber Strand= bewohner, ber "Abenbstern" ben Troft, ben ber Sternenhimmel bem Seemann fpenbet. Besonbers ichwunghaft und originell ift bie Zeichnung bes "Leuchtthurms" mit all' feinen Beziehungen zum feemannischen Leben.

"Bie Sankt Chriftoph, ber mächtige Riese, sieht er, Wo sich bie flurmgepeitschte Woge bricht; hinaus auf Sand und wilden Klippen geht er, Führt aus ber Nacht ben Seemann heim zum Licht. — — "Zieht hin,' spricht er, zieht hin, ihr wadern Schisse! Werft eine Brüde um bas Erbenrunb! 3ch wahre treu das Licht auf biesem Klise, Ihr eint bie Bölker all' zum Bruberbunb!"

Das bebeutenbste bieser Gebichte ist aber ber "Schiffsbau", ein Seitenstück zu Schillers Glocke. Zunächst eine begeisterte Apotheose bes amerikanischen Hanbels und ber amerikanischen Seefahrt, erhebt bas reiche Gebicht den Bau bes Schiffes durch glückliche, natürliche Symbolik zum Spiegelbild ber Kunst, der Arbeit, des einzelnen Menschenlebens, der Familie, des Staates. In dem meerdurchsegelnden Palaste zeichnet der Dichter einen der künsten Triumphe des Menschengeistes, eine Bermählung von Land und Ocean, eine Bermählung der Völker. Wie die Arbeit, das große Grundgeset des Menschenbens und der Gesellschaft, sich Meer und Kontinent, alle Elemente und Kräfte der Natur dienstdar macht und den Sieg des Geistes über die Materie vollendet, so begründet sie das Glück der Familie, und von dieser hinwieder gestüht und

belebt, das Glück des Staates. Wie aber, von heiliger Familienliebe geleitet, alle natürlichen Kräfte zum Bau des Schiffes zusammentreten, so ist es die Religion, welche Allem Segen, Weihe und Bestand verleiht, und das Gebet, welches Arbeit und Kunst, Natur und Menschenleben, Familie und Staat, Bölker und Menschheit zum einen großen Ziele führt.

> "So fegle hin, o Staatsichiff, groß und hehr, D Union, burch's flurmbewegte Weer! Aufbligend in ber hoffnung schönkern Bilb, Bor Stürmen zitternb, unbezähmt und wilb, hängt athemlos an beines Laufs Geschief Der ganzen Menschieht ahnungsvoller Bild.

> > Bir wissen, welchen Meisters Riesenhanb Den Kiel gelegt und ausgethürmt bie Band, Den Mast erhob und jedes Segel spannte, Den Panger ichuf und beinen Namen nannte, Auf welchen Ambos, sest und breit und gut, Mit welchen Hammerschlägen ungezählt, In welcher Csie, welcher Feuersgluth Er beiner hoffnung Anker hat gestählt.

D fürchte nicht, wenn rings ber Sturm auch saust, Wenn rings die Fluth wie Brandung dich umbraust! Rein Segel seht, kein Riss brobt beinem Lauf, Die Woge nur spritt zürnend an dir aus! Und ob auch Felsen droh'n und Stürme brüllen, Und Wolken jeben Leuchtthurm dir verhüllen —

Umtobt vom Sturm, umrast vom Ocean, Dirchte nicht, o segle fühn voran!
M' unfre Lieb' und Hofinung gieht mit bir, Lieb', Hossinung, Gehnsucht wom Gebet umschlungen, Und unser Glaube, ber bie Welt bezwungen, Sie sind mit bir!"

# 8. Die goldene Legende.

Deutschland mar es vor Allem, wenn auch nicht ausschlieglich, bas ben amerikanischen Dichter fur bas Mittelalter eingenommen hatte. burgengefronte Rhein mit feinen Domen, Rirchen und Schlöffern ließ bie entschwundene Berrlichkeit neu por feinen Augen auferfteben; die mittel= hochbeutiche Literatur mit ihren Sagen, Marchen, Epen, Minneliebern, Legenden, Chroniten und Gebeten burchgluhte fie mit bem Zauber bes Lebens; bie beutsche Romantit, gur Zeit feiner Bilgerfahrt noch in voller Bluthe, rudte ben Traum ber Bergangenheit in bie Gegenwart, als etwas noch nicht gang Erstorbenes, als eine Fulle lebensfähiger Reime, als einen Schatz von Ibeen, an benen bie prosaische Reuzeit sich zu neuem funftlerischem Schaffen erheben konnte. 3mar mochte Manches bem Protestanten an biefer halbuntergegangenen Welt unverständlich, trube, abstogend erscheinen, aber ber Gesammteinbruck mar ber einer auffallenben Barmonie aller Lebensverhaltniffe, eines merkwürdigen Gin= flangs von Berftand und Gefühl, Runft und Biffenschaft, Religion und Politif. Das Leben felbft ichien ba gur Poefie geworben, wie es meber vordem noch nachher je ber Fall gewesen. Da mar fein Zweifel und fein Schwanten; ber Menschengeift jener Zeit, ebenso mannlich fraftig wie findlich folicht, fublte fich in freudigem Befit alles beffen, mas gum wahren Fortschritt nothig ift. Darum blühten mitten unter zahllosen außeren Wirrfalen Runft und Boefie auf allen Gebieten.

Hatte Longfellow biese reiche poetische Welt schon mehr als einmal in seinen bisherigen Werken gestreift, so war die "Goldene Legende" (1851) nunmehr ein wackerer, beherzter Schritt in dieselbe hinein; er ward bier vollständig Romantiker.

Der Titel bes Gebichtes ist ber Legenda aurea entlehnt, ber populärsten Legendensammlung bes Mittelalters, und bezeugt, daß der Dichter es sich nicht gereuen ließ, sich gleich den beutschen Romantikern in den Legenden besselben umzusehen. Er entbeckte, was nun freilich katholische Kritiker längst vor ihm bemerkt hatten, daß an jener sogenannten

golbenen Legende lange nicht Alles golben sei, daß ihr Bersasser, Jakob de Boragine, neben geschichtlichen Zügen aus dem Leben der Heiligen eine Unmasse von unhaltbaren Wunders und Teufelsgeschichten zu einem halb sabergläubischen Bolksbuch zusammengestoppelt hatte, daß er, wie Bives sagt, einen recht "ehernen" Mund und ein "bleiernes" Herz gehabt haben müsse, um seine kritiklose und unkluge Historiensammlung "golden" nennen zu können. Aber Longselsow ließ sich durch solche Schlacken nicht abhalten, in den Schachten des Mittelalters weiter nachzugraben, und er stieß denn auch auf Gold.

"Ich habe bieß Gebicht die Golbene Legenbe genannt," so schreibt er in einer kurzen Vorbemerkung, "weil die Geschichte, auf welche sie sich gründet, mir alle andern Legenden an Schönheit und Bedeutung zu überztreffen scheint. Mitten in der Verderbniß des Mittelalters stellt sie die Tugend uneigennütziger Selbsthingabe und die Wacht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe als hinreichend dar für alle Bedürsnisse im Leben und im Tode. Die Geschichte wird erzählt von Hartmann von der Aue, einem Minnesänger des zwölsten Jahrhunderts, und ist vielleicht von ihm selbst ersunden."

Diese Geschichte, wirklich eine ber kindlich-frommsten, einsachsten und ebelsten Erzählungen bes beutschen Mittelalters, ist keine andere als die "Geschichte vom armen Heinrich", wie sie Herr Hartmann in einsache Berse brachte, um von Leser und Hörer nicht Erbengunst und Ruhm, sondern den Gotteslohn ihrer Fürditte bei Gott zu erhalten.

Der herre Heinrich von Ouwe, ein mit allen Glücksgütern ber Erbe reichlich gesegneter schwäbischer Ritter — so lautet die Erzählung Hartmanns — hatte über dem Bollgenuß dieses Erbenglückes Gott vergessen. Zur Strase dafür läßt ihn Gott von der miselsuht, dem Ausslat, befallen werden und stürzt ihn so von der Höbe irdischen Glückes in das tiesste Elend. Umsonst reist er bei den berühmtesten Aerzten in der Welt herum; alle geben ihn auf, dis auf einen Arzt in Salerno, welcher ihm Rettung zusichert, wenn eine reine Maid ihr Herzblut für ihn opsern wollte. Das kommt gänzlicher Hossnungslosigkeit gleich. Heinrich verschenkt Alles, was er hat, mit Ausnahme eines Weierhofs, bei dessen sichen Besonders ist es das achtsährige Töchterung in seinem Leiden sindet. Besonders ist es das achtsährige Töchterchen des Weiers, das ihm die innigste Theilnahme erweist. Nach drei Jahren vernimmt erst der Weier und durch ihn dann das Mädchen, daß und wie dem armen Heinrich geholsen werden könnte. Ihr Entschluß ist balb gesaßt. Die

Einreben ber Eltern erwiebert fie mit fo berebter Rraft und Stanbhaftig= feit, bag biefe ichlieglich ihren Entichluß fur eine Gingebung Gottes halten. Das Rind reift mit nach Galerno; fein Entichlug halt auch ber brobenben Abmahnung bes Arztes Stand. Wie es inbeg jum Außerften gekommen, ber Argt bereits fein Deffer icharft, um bas feftgebundene Opferlamm zu tobten, nothigt Beinrich ben Argt, ihn eingulaffen, und rettet bie jum Sterben bereite Jungfrau, ungeachtet ihres Sträubens, vom Tobe. Gott inbeg hat sowohl bie Sinneganberung Beinrichs als bie hingebenbe Opferliebe bes Mabchens mit Wohlgefallen erschaut, und ichenkt Beinrich jum Lohne Leben und Gesundheit wieder. Jubelnd begrugen bie Freunde und Bermanbten ben Beimgekehrten in früherer Rraft und frischem Leben, und geben gerne ihre Ginwilligung, baß er bie Retterin gur Gattin nehme; ben Eltern wird ber Meierhof als freier Besit zu Theil. Die sittlichen Grundgebanken, welche Sart= mann in feiner Dichtung beutlich bervorhebt, find einerfeits, bag Stolg und funbiger Digbrauch bes irbifden Gludes ben Tluch bes Simmels nach fich gieben, anberfeits, bag opferfreudige Liebe nach bem Beifpiel bes Erlofers und aus Liebe zu ihm jenem Fluche Ginhalt zu gebieten vermag, und fühnend und beffernd ben Schulbigen wieber zu Gott giebt. Denn aus Liebe zu Chriftus und aus Gehnsucht nach bem Simmel wirb gerabe bas enticheibenbe Opfer gebracht:

> "Sô lâzent mich kêren ze unserm herren Jêsû Krist, des gnâde alsô staete ist, daz si niemer zergât, unde ouch zuo mir armen hât alsô grôze minne, als z' einer küniginne . . ."

So spricht bas Mabchen zu ben abmahnenben Eltern, und ba fie bem Tob entriffen wirb, klagt es:

"Wê mir vil armen unde owê! wie sol ez mir nû ergân? muoz ich alsus verlorn hân die rîchen himelkrône? diu waere mir ze lône gegeben umb dise nôt."

Diese herrlichen Grundgebanken festhaltend, hat Longfellow aus ber einfachen Erzählung bes schwäbischen Minnesangers ein romantisches Drama aufgebaut, das, wenn es auch einheitlich und kräftig fortschreitender Handlung entbehrt, doch in der Aussführung hoher Formschönheiten nicht ermangelt, und den chriftlichen Opfersinn, diese schönste Bluthe mittelsalterlichen Lebens, ergreifend in's Bewußtsein der glaubensarmen Gegenwart zurudtruft.

Der Prolog sesselt ben Blick auf eines jener großartigen Baubenkmale, in welchen bas Mittelalter seinen Glauben, seine Liebe, seine Phantasie, seine Thatkraft, seine religiöse und politische Einheit, seine lebensvoll organisirte Universalität als bleibendes Zeugniß und als berebtes Mahnwort an die Nachwelt verkörpert hat. Es ist das altehrwürdige Münster von Straßburg. Ein nächtlicher Sturm umtobt die Spitze des Thurmes. Luciser such mit den Mächten der Lust das Zeichen des Menschenschnes, die Krone des Baues, von der hochragenden Kathedrale zu reißen. Doch unsichtbare. Stimmen verkünden ihre Ohnmacht gegen das Kreuz und gegen die guten Engel, welche dasselbe umschweben. Im Thurm selbst wird's lebendig und die Glocken singen:

"Laudo Deum verum! Plebem voco! Congrego clerum!"

Lucifer ruft nun zum Sturm gegen die Glocken; boch die Glocken sind geweiht und widerstreben jeder feindlichen Macht. Lucifer will die hohen, von Gold und Purpur strahlenden Fenster brechen; doch Michael, der Erzengel, tritt ihm mit seinem Flammenschwert entgegen. Lucifer will wenigstens das herrliche Portal in Trümmer schlagen; aber da stehen heilige Martyrer als Thorwächter und versperren ihm den Zutritt. Alles ist eben heilig, geweiht, Gott gewidmet und von Gottes Macht beschünkt. Gegen die Macht der Natur, wie gegen die Trägheit und Leidenschaft des Menschen hat die geweihte Glocke ihr Zauberlied:

"Excito lentos! Dissipo ventos! Paco cruentos!"

Gegen biefen Gottesbau fturmt alle Macht ber Hölle umsonft an. Lucifer klagt:

"Umsonst! Umsonst! Machtlose Geistermemmen! Lagt dieß Bert Der Zeit, ber großen Zerstörerin! Kort! Kort! Eb' die Nacht verrinnt!"

Die Geister verschwinden und aus dem Dome ertonen majestätischer Orgelklang und der Ruf der Fruhmette: Nocte surgentes vigilemus

omnes! ber Ruf ber machenben, betenben Liebe in bie finftere Nacht ber Zeit.

Dieses seierliche Prälubium regt nicht nur die das Gedicht beherrschende Stimmung an, es gibt auch, ähnlich wie der Faust-"Prolog
im Himmel", die Grundidee in gewaltigen Umrissen. Jener Dom ist ein
Bild des Menschen: Eine ganze unsichtbare Feindeswelt stürmt nächtlich
auf ihn ein, aber Gott, der höchste Künstler, schirmt sein Werk: der
Wensch trägt sein Abzeichen, das Kreuz, er ist von Gott geweiht, geheiligt,
vertheidigt, beschücht durch dieses Abzeichen, das Kreuz, vor dessen Wacht der
Angriss der Hölle machtlos abprallt. Wachend, betend, seidend besiegt der
Wensch die Finsterniß und nimmt Theil an der ewigen Frühmette des
Himmels. Das ist der tiesere Sinn des Prologes, wie der Dichtung selbst,
welche die Erlösung der Menschheit durch die sittliche Macht des Kreuzes
an den Schicksalen eines Einzelnen zur Darstellung bringen will.

Den Schauplat ber Sandlung hat Longfellow aus bem gemuthlichen Schmabenland an ben Rhein verlegt, ber ihm bekannter mar und mohl auch romantischer erscheinen mochte. Aus bem herrn von Dwe ift ein Bring Beinrich von Sobeneck geworben, ber auf ber Burg Bautsberg haust. Much ber Charafter Beinrichs ift veranbert. Bei Sartmann ein gewaltiger, acht mittelalterlicher Rraftmenfc, ben Gottes ftrafenbe Sanb in feinem Abermuth ereilt, und ber, einmal gebrochen, fie alsbalb anerkennt und Buge thut, ift Beinrich bei Longfellow ein garter, ibealiftischer, fast moberner Lebemenich. Die furchtbare Rrantheit, bie ihn getroffen, hat ihn wohl jählings aus allen Freuden ber Welt herausgeworfen, aber teineswegs bie Burgeln, mit welchen er an benfelben bing, gerriffen. Mit aller Bahigfeit ber Beltluft ift er noch baran festgebannt, von Gott getrennt, und alle Frucht bes Leibens ift bisber nur inneres Glenb, Jammer und Bergweiflung. Er zweifelt an fich und an Gott, an ber Menschheit und an ber Welt, und obwohl halb am Rande ber Berzweiflung, ftreckt er noch taufend Guhler aus, ob er nicht bas entriffene Erbenglud noch einmal erhaschen fonne.

In bieser Geistesstimmung wird er uns zuerst vorgeführt. Die mitternächtliche Stunde contrastirt schross, zu der Worgendämmerung des Prologs, die wilde Träumerei des ruhelosen Kranken zu dem ruhigen Klang der Watutin. In tieser Trauer läßt er sein einstiges Glück an sich vorüberziehen — Alles, Alles ist dahin! Er seufzt nach Ruhe und wagt doch nicht, an die Ewigkeit zu denken, die seinem Leiden ein Ende machen wird. Er fürchtet den Himmel, er wollte lieber, der Tod

ware ein ewiger Schlaf. Da zudt ein Blit burch bas Dunkel bes hoben Gemachs und por ihm fteht Lucifer im Gewande eines reisenben Arzies.

Der Bersucher richtet seine Kriegslisten nach ber jeweiligen Lage bes Menschen. Heinrich will gesund werden, um noch einmal die Lüste des Lebens genießen zu können; Lucifer hält ein Lebenselizir bereit, das ihm Heilung aller übel, gesteigerten Genuß, ewige Jugend verheißt, aber auch den Keim des ewigen Todes in sich trägt. Lucifer besitzt und entsaltet alle Wacht alchymistischer Kunst und blendender Beredsamkeit, um seinen Lebenstrank zu empsehlen. Dieser selbst lockt durch sein klares, durchssichtiges Aussehen, seinen angenehmen Dust. Trotz der Warnung des guten Engels, der mit drohendem Weherus dazwischen tritt, setzt der Prinz den liedlichen Todesbecher an die Lippen. Er ringt mit den beiden Gewalten; er ist zu schwach, um dem Bersucher ganz nachzugeben, und zu schwach, um die Versuchung ganz zu überwinden. Im wilden Taumel des halben Genusses schlummert er ein, um wieder erwachend die Vittersteit seiner Schwäche zu erfahren.

Die folgenden Scenen (ein Monolog des Schlosvogtes Hubert und ein Gespräch zwischen Hubert und dem Minnefänger Walther von der Vogelweibe) schildern Heinrichs Verstehung aus der gläuzenden Welt, in welcher er gelebt, in die Einsamkeit des Odenwaldes. "Die Priester", wie Hubert erzählt, kamen schaarenweis, wie die Naden, holten Heinrich nach St. Nochus, steckten ihn in Sack und Asche, brachen ihm Schild, Schwert und Helm, erklärten ihn seines Abels verlustig und bürgerlich ehrlos, und vertrieden ihn dann aus seinem Besithum. Er wäre verloren gewesen, hätte ihn nicht eine arme fromme Pächtersamilie im Odenwald aufgenommen. Da lebt er nun und genießt jene christliche Liebe, welche die "Priester" nicht kennen.

Im zweiten Act begegnen wir ihm benn vor bem einsamen Pachthof im Obenwald. Er sitt an einem wonnigen Worgen mit einem Buche
im Garten, während Elsie, die Tochter des Pächters, in einiger Entsernung
Blumen sammelt. Und was liest der Prinz? Es ist ein altes, schlichtes
Legenbenbuch. Da steht von einem Wonche Namens Felix, der auch so
an einem schönen Worgen im Walde las, es war ein Band des heiligen Augustinus. Und der Wönch war ein gar demüthiger Wann, und als
er all' die Wunder der "unsichtbaren" Stadt Gottes gelesen hatte, da
sagte er mit niedergeschlagenen Augen: "Ich glaube, o Gott, was ich
hierin gelesen habe, aber ach! ich kann's nicht verstehen." Da kam ein
Bögelein und sang ihm so lieb und klar und süß, wie das Geton von tausend Harsen, und der Bruder gerieth darob in eine Entzückung und schaute den Himmel und wollte das Wundervögelein einsangen. Das slog aber über Berg und Thal und statt seines Sanges vernahm er den Klang der Klosterglocken. Und als er in's Kloster kam, da war ein anderer Abt mit andern Mönchen — Niemand kannte ihn mehr; aus den Klosterbüchern, die man nachschlug, ergab sich, daß die Vision, die ihm wie ein Augenblick vorgekommen, hundert Jahre gedauert hatte.

Elsie bringt nun bem Kranken die Blumen, die sie für ihn gepflückt — aber nicht alle; benn einige sind für die Mutter Gottes und andere für die hl. Cäcilia. Um ihm die Zeit zu kurzen, erzählt sie ihm die Legende von des "Sultans Töchterlein", das so gern den Herrn der Blumen hatte kennen lernen mögen und dem dann der Heiland erschien:

"3d bin ber Berr ber Blumen. Mein Garten ift im Barabies, Und willft bu mit mir fommen, Co foll bein Brautfrang fein Bon hellen, rothen Blumen." Und bann nahm er von feinem Finger Ginen golbenen Ring, Unb frug bes Gultans Tochterlein: Db fie wollte feine Braut fein ? Und als fie ibm antwortete mit Liebe, Da begannen feine Bunben ju bluten, Und fie fagte gu ihm: ,D Lieb'! Bie roth ift bein Berg Und beine Sanbe find voll Rofen." "Bur bich," ermiebert' er, "Für bich ift mein Berg fo roth, Gur bich bring' ich biefe Rofen; 3d pfludte fie am Rreug, Da ftarb ich für bich. Romm! Denn mein Bater ruft, Du bift meine ermablte Braut!" Und bes Gultans Tochterlein . Folgt' ihm in feines Baters Garten."

"Burbeft bu ihm auch gefolgt fein?" fragt ber Prinz. "Ja, mit Freuben!" antwortet bas Rinb.

Die folgende Scene spielt im Innern des Pachthofes. Es ift Abend. Mutter Ursel spinnt. Der alte Gottlieb schlummert im Lehnstuhl und wacht erst auf, da die Mutter nach Elsie ruft. In traulichem Familiensgespräche tritt die innige, herzliche Liebe der guten Bauersleute für ihren kranken Herrn zu Tage. Während sie seine Wohlthäter sind, benken sie

nur an die Wohlthaten, die er ihnen erwiesen. Bater Gottlieb verplandert sich und erzählt, wie dem armen Prinzen eigentlich noch geholfen werden könne. Da erwacht in dem reinen, unschuldigen Kinde gleich der Wunsch, ihr Leben für seines zu opfern, und kaum hat sie auf Besehl der Eltern die kleineren Geschwister zu Bette gebracht, da kniet sie am eigenen Lager vor dem Bilde des Gekreuzigten nieder und betet:

"Mein Erlöser und mein herr! Zu dir ruf' ich, ju dir sieh' ich, Leite mich auf Schritt und Tritt, Daß bereinst ich wachend, harrend, hossend, sehnend zu dir fliege, Meine Lampe nicht versiege!

Rimmer ichweigen, Ewig zeigen Tiefe Bunben beine hulb, haft für aller Menschen Schulb Geißel, Spott und Leib getragen, Barbft an's bittre Kreuz geschlagen, Stiegst zum Grabe voll Gebulb.

Dringt ju bir, herr! mein Berlangen, Der jum Tob für mich gegangen, Laf auch mich bein Kreuz umfangen, Minniger!
Laß mich zieh'n, wohin bu schrittest, Laß mich leiben, wie bu littest, Sierben, kann mein armes Leben heil bem Lebensburst'gen geben Und so inniger, heiland, gleichen bir im Tob!"

Umsonst versucht sie, einzuschlummern, der Schlaf kömmt nicht. Sie steht wieder auf und theilt noch in der Nacht den Eltern ihre Unruhe mit und ihre wachsende Sehnsucht, für Heinrich zu sterben. So glühend spricht sie von ihrem himmlischen Bräutigam und von den Freuden des Himmels, daß der Bater glaubt, Gottes Eingebung aus ihrem Munde zu vernehmen, die Mutter keinen weitern Widerspruch wagt, beibe beschließen, den Entscheid nur noch von der Einwilligung des Priesters abhängig zu machen.

Auch Heinrich seinerseits will bas Opfer nicht annehmen, ohne baß ber Priester bessen Zulässigkeit erklärt hat, und melbet sich besthalb bei bem Dorspfarrer, einem schlichten Greis, auf ben Abend zur Beichte. Dieser ist benn auch auf bie festgesetzte Zeit schon bereit und entläst beim Anfang ber Scene eben eine arme Frau mit folgendem Zuspruch:

"Geh', fündige nicht mehr! Bußbereit Fang' an ein neues, bestere Leben!
Gott hat geübt Barmherzigfelt,
Dich von ber Sünde Joch befreit.
Geh', fündige nicht mehr! Gottes Frieden
Ist beinem herz auf's Reu' beschieben
Und alle Schuld ist bir vergeben."

Das Beiblein geht. ber Pfarrer kömmt aus bem Beichtstuhl und geht langsam in ber Kirche auf und ab.

"D heil'ger herr, wie Noth thut mir Dein Licht, ju lenken meinen Lauf! Wie viele hande reißen Wunden auf! Wie viele heil'gen Wunden auf! Wie viele Füße Tag um Tag Bon beiner hürbe irre geh'n! Ließ' nicht bein Licht ben Pfab mich seh'n, Wie führt' die Armen ich zurecht. Wie könnt' ich ohne bich es wagen, So großer Würde Last zu tragen? Vin ja nur ein unnüber Kneckt!"

#### (Paufe.)

"Des Tages Arbeit geht jur Reige -Wo ift bas Gute, bas ich zeige Dir heute, herr, ju Dant und Breis Mls meines Amtes Dienftermeis? Do ift bas Recht, bas ich erstanben, Das Unrecht, bas ich fühn befriegt? Bo ift ber Rampf, ben ich bestanben, Wo ber Triumph, ben ich erfiegt? Das Gute, angestrebt, errungen? - -Die ichmach ift all' mein Streben nur! 3ch fann in beine lichten Soben Bohl ahnenb und voll Sehnfucht feben; Doch mas mir vor ben Sanben liegt, Stets unerreichbar immer wieber Dem Griffe meiner Sand entfliegt, Und fentt in Racht mich muthlos nieber. Dein Rathichluß ift's, bag ich im Streit Erfahre meine Diebrigfeit."

#### (Paufe.)

"Wo bleibst bu, Pring von hohened? Was läßt bu mich in biesen pallen So lange auf und nieber wallen? Bablend im Gehen meinen Schritt, Und auf ein Grab ftößt jeber Tritt, Wie macht bie Welt für bich schon Raum, und sie sollt' warten nach beinem Sesallen? Du tommit zu mir in hossendem Traum, Ein froh Trosiwort bei mir zu sinden? Bas sagen? Kann ich mich unterwinden, Zu sagen? Kann ich mich unterwinden, Zu sagen? Thu's und lebe lang? Betämpsen muß er das Berberben, Wie start auch des Bersuchers Reich, Er muß, den heiligen Martyrern gleich, Der Schuld unnahder, leben und serben!"

Doch Beinrich faumt allzulange. Der gute Pfarrer, bes Wartens mube, verläßt bie Rirche, und an feiner Statt erscheint Lucifer, als Geiftlicher verkleibet. In farkaftischem Monolog verhöhnt ber Sollenfürst erft fich felbst in feiner neuen Daste, bann Rirche und Rangel, Predigt und Bibel, Beihmaffer und Armenbuchfe, bas Grab bes reichen Dorfbefigers, ber nach langem, muftem Leben im Menbicantenhabit geftorben, und ben Beichtstuhl, wo er sich felbst als geehrten Gast willkommen fühlt. Er fest fich hinein - und beschreibt in feiner Weise bie Geheimniffe bieses Richterftuhls, vor bem ber "Tobtenader bes Menschenherzens bebend feine Tobten gurudaibt". Beute will er Beinrichs Strupel bagu benüten, um ihn zum Morber zu machen. Heinrich erscheint auch und klagt fich barüber an, bag er bas Opfer Elfie's in feinem Bergen ichon angenommen und ben Beschluß gefaßt habe, fie um feiner eigenen Rettung willen binichlachten zu laffen. Mit achter Teufelscafuiftit fucht ihn Lucifer eines Beffern zu belehren: ber Zweck beilige bas Mittel, bas Recht muffe ber Rüglichkeitsrudficht weichen, bas Leben bes Geringen und Armen komme nicht in Unschlag, wo es gelte, bas Leben eines Soben und Bornehmen gu retten, turz, er tonne bas Opfer getroft annehmen und überzeugt fein, bag bie Kirche es gutheiße. Nachbem Beinrich noch einige Bebenken porgebracht, unterwirft er fich bem Entscheib; Lucifer absolvirt ihn von allen fünftigen (!) Gunben, bie etwa mit ber That verbunben fein konnten, und entläßt ihn mit bem Fluche: Maledictione perpetua maledicat vos Pater aeternus!

Der Plan, ben ber Damon aus Bosheit ausgebrütet, ist inzwischen im Bauernhaus aus lauterer Lieb' und Frommigkeit, nach langer, reblicher Überlegung ber Eltern zum Beschluß geworben. Mutter Ursel gesteht, baß sie umsonst gegen Elsie's Wunsch mit Gott gerungen; Gottlieb will die liebe Tochter Gott zum Opfer weihen, wie Abraham seinen Sohn; Elsie bietet ihr Leben noch einmal bar und ber Prinz willigt ein. Nur Eines sorbert bas tobesmuthige Mäbchen vor bem Abschieb noch von ihm, bag er nie von bem Bollgug bes Opfers zurucktrete. Diefe Bitte erschüttert heinrich im tiefsten herzensgrunde und gibt seiner Welt= liebe ben ersten entscheibenben Stofi:

Die folgenben vier Acte, bis über bie Mitte bes letten hinaus, find eine poetifche Ausführung ber Reife nach Salerno. Die Grundwellen ber Saupthandlung legen fich, nur in garten Oberwellen bewegt fie fich noch fort, bis bie beabsichtigte Bollziehung bes Opfers in Salerno ben legten Sturm und ben Umidwung berbeiführt. Beinrich lernt bie eble Gefinnung feiner Retterin immer inniger fennen, lieben und ichaten, lost fich langfam von feiner eigenen Weltliebe und Tobesfurcht ab und wird fo allmählich bagu vorbereitet, bas angebotene Opfer helbenmuthig gurudzuweisen. Elfie's Charatter bagegen fommt gu feiner weiteren Entfaltung, als bag bie lange Reife eben ihre Stanbhaftigfeit erprobt, fromme Reflexionen ben Reichthum ihrer Geele fpiegeln und fie felbst fich unvermerkt aus einem schlichten Bauernmabchen in eine feingebilbete Dame verwandelt. Ancifer begleitet bie beiben Reisenben mit allerlei Teufelssput, ber inbeg mehr ben Charafter ironischer Nederei als biabolischer Bersuchung an sich Bahrend bie Saupthandlung in traumerischen, Iprifchen Betrachtungen friedlich einschlummert, erweitert fich bas Drama inzwischen zu einer Art von poetischem Rulturbilb, indem bie Reisenden gerade bie zwei tonangebenben Länder bes Mittelalters, Deutschland und Italien, burchpilgern. In Strafburg trifft Beinrich noch einmal mit Walther von ber Bogelweibe gufammen, ber eben in's gelobte Land gieht, er feiert bier Oftern und wohnt einem Ofterfpiel bei, im Rlofter Birfchau ruftet er fich gur eigenen Fahrt nach Stalien, auf ber italienischen Reise ftopt er auf Bilger, bie nach Rom geben, und in Salerno endlich gerath er unter bie mittel= alterlichen Doctoren. Go ift Gelegenheit, Die Rreugzuge, Diese gewaltigfte religiod-politische Unternehmung bes Mittelalters, die mittelalterliche Architettur, bas Stabtleben, ben öffentlichen Rult, bie Dramatit, bas Rlofterund Orbensleben, bie Ballfahrten und bas öffentliche Berkehrsleben, bas Bolks- und Gelehrtenleben bes Mittelalters in einer Reihe von Stiggen, theils in Reflexionen, theils bramatifch zu berühren. Bielleicht ichmebte Longfellow ber Gebante vor, bie Erzählung Sartmanns, welche ben innern Bollsgeift bes Mittelalters fo lebenbig verkorpert, auf biefe Beife zugleich zum Spiegelbilb bes gesammten öffentlichen Lebens auszugestalten.

Der Geift ber Rreugzüge (in feinem Gegenfat jur egoistischen Reusgeit) ist nicht übel getroffen, wenn ber Dichter ben franklichen und feinem

Charakter nach so ganz mobernen Heinrich zu bem ruftigen Krenzsahrer Walter sagen lätt:

"Beneibenswerthes Loos! Stark, ichon, Wie du, gewappnet in den Kampf zu geh'n Mit Schwert und Leier, mit Gesang und Erz, Die Hand zum Kamps bereit, zur Lieb' das herz! Und Schwert und Leier hast du, herz und hand Dem höchsten herrn als Opser zugewandt, Indes ich elend, ach! und schwach und klein, An Niemand benke, als an mich allein!"

Ein nicht minder liebevolles Berftanbnig bekundet Longfellow fur bie driftlich-germanische Architektur, bie bier, Ungefichts bes Strafburger Dunfters, noch einmal verherrlicht wird, für ben tatholischen Festcult, wie er in ber Feier bes Ofterfestes jur Darftellung tommt, fur bie drift= liche Dramatit jener Beit, welcher Longfellow felbst ein liebliches Ofterfpiel nachgebichtet und in die Sandlung verwoben bat. In gablreichen Bugen spiegelt fich bie Freude bes Dichters über bie innige Berbinbung ber Religion mit Runft und leben und über bie poetische Berklarung, welche biefer Bund auf alle Lebensverhaltniffe ausgoß. Nahezu völlig fremd ift er aber ber tatholischen Biffenschaft geblieben, an ber er nur bas Gine ehrt, baf fie bie Schate bes Alterthums burch bie Bogen ber Bolfermanberung getragen, beren eigene tiefgebenbe Thatigfeit er aber vollig verkennt; ebenfo fremb fteht er bem Berftanbnig bes eigentlich tirdlichen Lebens gegenüber, bas ihm im Gegensatz zu Elfie's Opfergeift und Erlofungsglauben zu fteben icheint. Daß biefer erhabene Aufichwung bes individuellen Beiftes, wie jene gange Fulle von Thattraft, Biffenichaft, Runft und Boefie, gerabe von ber hierarchifch geglieberten und im Papft= thum geeinten Rirche ausgegangen, ift ihm völlig verborgen geblieben. Much bie politische Gestaltung bes Mittelalters, Raiserthum, Fenbalismus, Stadtrecht, Bunftwefen, turg alle wichtigen Factoren bes offentlichen und burgerlichen Lebens, treten nirgends ju Tage. In bem Doppelbilbe bes Orbenslebens, bas ber Dichter an bem Rlofter Birfcau vorführt, überwuchert bas Schattenbild ber schlechten Monche mit ihrer Anbacht gum Speifefaal und Beinkeller allzugrell bas Lichtbild ber guten Monche mit ihrem Gifer fur Gottesbienft, Biffenschaft und Runft, und wenn ber Abt auch Orbnung ichafft und einen neuen Silbebrand herbeimunicht, um bie Regel zu ihrem urfprunglichen Unfeben gurudzuführen, fo weist bas Rlofter eben boch nur Leute auf, die fich gemissermaßen schiffbruchig bahin zurudgezogen, nicht folde, die ein ebenfo ebler Opfergeift als ber-Longfellow's Dichtungen.

81

jenige Elsie's an die Stufen des Mtares führte, um Gott Schönheit und Jugend, Besitz und Ehre, Liebe und Leben in noch unversehrter Blüthe und jungfräulichem Heroismus zu weihen. So ist weder das religiöse Gelübbe in seinem innersten Wesen richtig erfaßt, noch das Ordensleben des Mittelalters vollständig wahr und richtig gezeichnet. Longfellow flieht eben alles Dogmatische, und wie könnte er das Mittelalter, das so ganz in der katholischen Glaubenslehre wurzelt, richtig erfassen und schildern?

Je weniger er übrigens mit bem Berstande in diese tiefen, goldhaltigen Schachte gedrungen, desto merkwürdiger ist es, wie ihn sein edles Herz zur Marienverehrung hinzog und ihn gleichsam dazu zwang, diese Andacht auch apologetisch richtig zu würdigen. Er läßt den Prinzen Heinrich das Land seiner Sehnsucht mit folgenden Worten begrüßen:

> Das ift fürwahr Maria's heil'ges Land, Der Jungfrau-Mutter unfres theuren heilands! Ihr Name rührt und fänftigt jedes herz. Wie der Bandlt mit blut'ger hand sie ehrt, So hurft und Priester, Bauer und Gelehrter, Der Mann der That, der schwärmerische Träumer Ehrt sie, wie ein allgegenwärtig' Wesen!

Und fo wie Rinber, welche viel beleibigt Den allgu gut'gen Bater, voller Scham, Buffertig, boch nicht magenb, ohne Beiftanb Bor ihn gu treten, an bem Thore reben Dit ihrer Schwefter, und vertrauenb harren, Bis fie vorangeht und ihr Bittwort einlegt: So tragt ber Menich, bereuenb boje That, Und boch nicht magend, rafch mit feiner Bitte Des tiefergurnten Baters Dhr gu nah'n, Ihr feine Bitten por und fein Geftanbnig, Und fie legt bann im Simmel Rurbitt' ein. Batt' unfer Glaube uns fonft nichts gegeben, Mis biefes Borbilb aller Beiblichfeit, So milb, fo gnabenreich, fo ftart, fo gut, Co friebjam, reblich, liebenb, rein, gebulbig, Das Gine zeugte : bag er bober, mabrer, Mis alle Religionen früh'rer Beit.

Dazu fingen von ferne bie Bilger, bie nach Rom ziehen:

Urbs coelestis, urbs beata, Supra petram collocata, Urbs in portu satis tuto, De longinquo de saluto, Te saluto, te suspiro, Te affecto, te requiro!

Stabt, bie uns ben himmel fünbet, freubenflabt, auf Fels gegrünbet, Stabt, an sich'rem Port gelegen, Dich gruß' ich von fernen Wegen, Dich begruß' ich, zu bir streb' ich, Dich ersehnen, liebenb beb' ich.

Doch die Reise bes Prinzen geht nicht nach Rom, sondern birect nach Salerno, und fo bleibt benn bas Papftthum, biefer gewaltigfte Angelpuntt bes Mittelalters, wie in ben beutschen Reisestigen bas Raiserthum, außerhalb bes poetischen Kulturbilbes. In ber erften Salfte bes VI. Actes hat ber Dichter, hauptfächlich nach Sprengels Geschichte ber Arzneikunde und Sir Alexander Crote's Ginleitung ju bem Regimen Sanitatis Salernitanum, eine bramatifche Stige bes mittelalterlichen Sochichullebens ju zeichnen versucht. Dieselbe läuft aber, mas mohl hauptfächlich ber Unvollständigkeit und Boreingenommenheit seiner Quellen zuzuschreiben ift, auf ein halb humoriftisches, halb fatirifches Berrbilb ber Scholaftit hinaus, von ber man taum eine andere Borftellung erhalt, als bag fie eine verrudte Balgerei über unverftanbliche Rebensarten und unnute Fragen gemefen fein muffe. Mit bem weitern Berlauf ber bramatischen Sandlung, die jest wieder auflebt, ift biefe Rafdingsbisputation baburch verbunben, bag, nachbem fich bie Doctoren gur Scene hinausgegantt, ber Teufel als Mediciner erscheint, um fich in feiner Urt als Kachmann über bie ausgehängten Thesen luftig zu machen. Innig befriedigt über bie Reitverschwendung, welche biefe leere Scholaftit ben Menfchen einbringt, harrt er auf heinrich und Elfie. Sie kommen endlich, und bie burch bie Reise so lange aufgeschobene Losung bes Knotens vollzieht fich rafch in vier turgen Scenen. Beinrich bereut fein Borhaben, burch Effie's Tob fein Leben zu retten; boch Elfie erinnert ihn an bas gegebene Wort, nimmt Abschied und folgt bem Doctor in Die verhangnigvolle Rammer. Da erst fühlt Beinrich, mas sie ihm geworben, wie mit ihr bas Leben seines Lebens erloschen werbe. Er befiehlt bem vermeintlichen Doctor, innezuhalten, und bricht, ba er keine Antwort erhalt, gewaltsam in bie Rammer ein. Lucifer ruft von innen: "Es ift zu fpat!" Beinrich ant= wortet von braugen: "Es wird noch nicht zu fpat fein." Damit bricht bie Scene ab. Die nachfte fpielt im Obenwald, wo ein Bote bie Mutter Urfula mit aller nur erbenklichen Borficht auf bie Freubenbotschaft vorbereitet, daß heinrich und Elfie noch am Leben find und ber Pring ihre Tochter beirathen wolle. Die lette Scene fpielt auf Schloß Bautsberg am Rhein. Im Abendsonnenschein, beim Bespergeläute, fiten Beinrich und Elfie auf ber Terraffe bes Schloffes. Beinrich ernennt Elfie gu feiner Faftraba und wirft einen freudigen Blick gurud auf bie überftanbenen Leiben. Alle Gebanten und Gefühle geben aber in brautlicher Geligfeit auf. Die religiofen Motive, bie im Leiben getroftet, find von ber Freude gurudgebrangt, und tein Wort verrath eine innere Umwand=

lung bes Pringen. Erst im Spilog wird fie burch bie zwei Engel verfundet.

Der Engel ber guten Thaten (mit gefchloffenem Buche).

Gott sanbte seinen Boten, ben Regen, Und sagte ju bem Bergesbach: "Erhebe bich und ichau aus beinen Höhlen, und hipfe mit nachtem, schneeweißem Juß Bom fühlen hügel hinab in ber Eb'ne Beite, burre, sengende Gluth."

Gott sanbte seinen Boten, ben Glauben, Und lispelte in ber Jungfrau herz: "Ersebe bich und benke beines Ursprungs Und ftreue mit selbstloser hand Deine Jugend auf bes Tobes Einsamen, kablen Büstensand."

D Schonheit ber Beiligfeit, Des Gelbftvergeffens, ber Demuth! D Macht ber Sanftmuth, Deren Bartheit unb Schmache Gleicht ber weichenben, boch unwiberftehlichen Luft. Muf ben Seiten Des verfiegelten Buchs, bas ich trage, 3ft bie gottliche That Gingetragen in golbener Schrift. Die wirb nie altern, Rein, burch alle Beit Fortglüh'n unb ftrablen Mit fanftem Glang. D Gott! Es ift bein Erbarmen, Das bie Belt erfüllt mit bem Gegen Giner guten That, wie biefe mar!

Der Engel ber bofen Thaten (mit offenem Buche).

Roch nicht ganz, noch nicht ganz Entschwarz, noch nicht ganz; Toch sink ie langsam gen Westen, Index noch offen ich trage, Das Buch ber bösen Thaten, Daß ber hauch ber obern Luft, hinströmend über seine Blätter, Mustisse, was da geschrieben steht!

Schmächer und schwächer, während ich schaue In die weite Gluth, Strahlt die glimmende Landschaft, Und unter mir der schwarze Fluß Hill in Rebelfranze. Schwächer und ichwächer beginnen zu zittern Die ichwarzen Linien ihr über bie hellere Fläche bes Blatts;
Schatten um Schatten Entischwinden die ichrecklichen Worte Und an ihrer Statt Elänzt weißer Raum.

Unter geht die Sonne. Aber die Seele von Einem, Der burch Reue Dem furchtbaren Spruch entgangen, Strahlt licht unter mir, da ich schaue. Das ist das Ende! Mit geschlossenen Buch Steig' ich empor zu Gott.

Sieh! Über bem Abgrund
Ein bunkler, riesiger Schatten schwebt
Unter meinen Füßen.
Flammengluth
Durchzudt ben Kern ber sinstern Gestalt,
Wie eine blipesschwang're Wolke.
Und ein Wehschrei,
Bieber und wieber,
Ties und laut,
Wie das Echo
Bon Wolke zu Wolke,
Tönt schwellend empor und rollt bahin in die Kerne,
Wie wenn verhüllt
Der Blit entstieht,
Durchkreugt und besiegt vom Andrang des Sturmes.

Das ist Lucifer, Des Geheimnisses Sohn, Und da Gott es zuläßt, Dient auch er Gottes Fügung Und wirft für gute Ziele, Die unserm Blick entgeh'n.

Bart und lieblich, wahr und tief ift der Geift des Mittelalters erfaßt, soweit die "goldene Legende" sich an das Spos des deutschen Minnesangers halt; aber ganz unvollständig wird das Bild in seiner weiteren kulturhistorischen Ausgestaltung, denn es sehlen die beiden Pole des socialen Lebens, Kaiserthum und Papstthum, es sehlen die hierarchische Ordnung der Kirche und deren innige Berkettung mit Bolk, Schule, Wissenschaft, Kunst, Literatur und Leben. Die Schattenseiten, die Longsellow hervorhebt, wird Niemand in Abrede stellen wollen; aber seine Darstellung

berfelben wird baburch unrichtig, bag er fie nabezu als nothwendige Folge bes firchlichen Lebens ericheinen lagt, mabrend bie Glaubensinnigfeit und Opferliebe Elfie's, welche jo treffend ben innern Beift bes Mittel= alters symbolifiren, als eine Birfung bes Privatgeiftes, als eine Art Gegensatz zum firchlichen Geift gebacht find. Und boch ift biefer Begenfat nicht icharf und confequent burchgeführt; an vielen Stellen bammert bie Ahnung herein, bag nicht ber Privatgeist, sonbern ein großartiger Uffociationegeift bie Ginrichtungen und Runftwerke bes Mittelaltere geicaffen haben muffe, bag bie RreugeBanbacht, welcher Glie's Opfergeift entspringt, ber gangen Architektur zu Grunde liege und bag biefe Architektur boch offenbar von ber Rirche ausgegangen. Der Glaube an ben Erlofer, an bie mutterliche Mittlermurbe Maria's, an bie gurbitte ber Beiligen, an bie verbienftliche Mitwirfung jum Beilsgeschaft, an ben Beiftanb ber Engel, an fichtbare Gaframente tritt als fo mirtfame Rraft in bas Drama berein, baß es unmöglich wirb, Elfie's That als unabhangig von ber tatholischen Glaubenslehre zu benten, obwohl auf ber anbern Seite Beinrichs Betehrung fich bloß auf bem Bege bes Gefühls abspinnt. Berwischt ber unklare Gefühlstampf Beinrichs mit bem Damon bie eigentliche Rernfrage bes Gingel- und Bolferlebens und ihre Beantwortung burch bie Rirche, fo schimmert fie in Elfie's Charatter beutlich genug burch und erwedt Sehnsucht nach bem Geifte bes Mittelalters, wenn auch Riemanb bas gange Mittelalter - mit all feinen wirklichen Schaben gurudwunichen wirb. Go ift bie golbene Legenbe feineswegs, wie Bepworth Diron meinte, eine bes Dichters unwurdige Spielerei, fonbern ein machtiger Schritt burch bie Schonheit gur Bahrheit.

## 9. Das Siawathalied.

Der Untergang einer gangen Menschenraffe, herbeigeführt burch bie ichimpfliche Habsucht elender Krämer und durch ben graufamen Gigennut furglichtiger Staatsmanner, vollzogen burch ben abicheulichen Migbrauch ber Übermacht, welche bie europäische Bilbung bem weißen Dann über ben rothen Mann einraumte, vollzogen unter einem unablaffigen Chorgefang hochtonenber Lugen von Menschenliebe, Menschenrechten, Menschenmurbe, Licht und Freiheit - bas ift im Befentlichen bie Geschichte ber Indianerstämme in ben Bereinigten Staaten Nordamerika's. Daß biefelben tulturfabig gemefen maren, fteht genugfam feft. Dit bewundernswerther Scharfe ber Sinne ausgeftattet, maren fie treffliche Renner ber fie umgebenden Natur, ber beilfamen und ichablichen Pflanzen, ber Bogelund Insectenwelt bes Urwalbes, ber Wind- und Bettererscheinungen. Sie maren ebenfo unermubliche als geschickte Jager und Fifcher, wilbe Rrieger, someit ihr unftates Jagbleben und bie gegenseitige Gifersucht ber Stamme haufigen Rrieg und granfames Rriegsrecht begunftigten, aber auch hinwieder gutmuthige Naturkinder im heimathlichen Wigmam-Dorf. voll Liebe und Treue zu ihren Sippen, opfermillige Beobachter bes Gaftrechts und Betenner einer Religion, welche unter einem finbischen Bewebe von Bauberei und Aberglauben noch manchen Bug ber Uroffenbarung burchschimmern ließ und fie weit erhob über ben blutlechzenden Fetischismus ber afritanischen Reger. Runftreiche Tange und Spiele verherrlichten ihre Tefte, eine einfach-feierliche Berebsamteit ihre Rathsversammlungen, mythisch-religiose Bebeutung ihren bunten Schmud. Der tuchtigen Bucht bes unentbehrlichen Bferbes gefellten fich Unfange von Acterban und Biehaucht bei, ber abergläubischen Beilkunde eine fcblichte, phantafiereiche Bilberfdrift. Gegen Acterbau und Sandwert legten fie nicht mehr Gleichgiltigkeit und Tragheit an ben Tag, als bie Ureinwohner Paraguans, bie ja anfänglich auch ben Missionaren bie Pfluge verbrannten, um bie Bugthiere an beren Flammen gu braten. Martyrer-Blut vergoffen fie nicht mehr, als jene Stamme Gubamerita's ober bie "Urgermanen" in

Sachsen und Thuringen. Die tatholische Rirche übernahm beghalb froben Muthes jenes, wie Abrecht von Saller fagt, "fo icone, ber Menschheit fo vortheilhafte Project, bie in ben Schredniffen bes Urmalbes gerftreuten Bolter zu sammeln und fie bem Buftand ber Wilbheit, ber ein ungludlicher Buftand ift, zu entreißen, ihren graufamen und zerftorenben Rriegen ein Ende zu machen, fie mit bem Lichte ber mabren Religion zu erleuchten und fie zu einer Gesellschaft zu vereinen, welche burch Gleichheit ber Burger und Gemeinschaft ber Guter einigermaßen bas golbene Zeitalter barftellt". Wie biefes große, civilisatorifche Werk burchkreugt und vereitelt warb, ift fattfam befannt. Golbgierige Rramer erschienen auf bem Schauplat, um an ber Rinbeseinfalt bes Indianers fich betrügerischer Beife zu bereichern. Dem Rinbe bes Urwalbes murbe feine reiche Sagb= beute gegen bas verheerenbe Feuermaffer umgetaufcht. Diefes machte ben Inbianer jum graufamen Raubthier, ber bagu tommenbe Betrug und bie Gewaltthat reigten ihn gum verzweifelten Rampfe. Das "Raubthier" glaubte man ichiegen, bas Sinberniß ber Civilisation aus bem Wege ichaffen zu burfen, und fo begann bann bie barbarische Betjagt ber "Civilisation" auf ben unglücklichen Indianer, ben fie felbft burch Sinterlift und Barbarei gu ihrem Keinde gemacht hatte. Nur einige Trummer ber alten Ureinwohner, in bie Welfengebirge gurudgebrangt, von tatholifden Miffionaren bem Chriftenthum gewonnen, von Methobiftenpredigern, Regierungscommiffaren und Rrämern gegnält und ausgesogen, erinnern bie erleuchtete, humane Gegenwart noch baran, bag bie gange Raffe fur bas Chriftenthum unb burch bas Chriftenthum fur bie Civilifation hatte gerettet werben tonnen.

So aus der Geschichte ausgetilgt, schienen diese Bölfer dazu verurtheilt, auch in der Literatur nur als Schreckgespenst fortzuleben. Ihre Bilderschrift war nicht so weit gediehen, daß sie selbst ihre Stammsagen und religiösen Fabeln hätten verewigen können, die anglo-amerikanische Epikaber erblickte in ihnen nur die zweite große Wacht, die sich im Bunde mit der wilden Natur dem Eindringen europäischer Bildung entgegenstellt. Gleich einer hinterlistigen Bestie lauerten sie mit Skalpmesser und Tomahawt im Dickicht der Riesendaume auf den friedlichen Pflanzer, sorderten die europäische Kultur zum entscheidenden Zweikampf heraus und machten die Eroberung der neuen Welt zugleich zum spannenbsten Abenteuer und zur helbenthat. So meisterhaft Fennimore Cooper diese Welt in seinen Leberstrumps-Erzählungen ausgebentet und in ganz Europa und Amerika populär gemacht hat, so entbehren diese Dichtungen doch insofern des wahren historischen Hintergrundes, als sie den Indianer sast nur als

jenes unheimliche Raubthier zeichnen, zu welchem ihn europäische Habsucht und Grausankeit gemacht haben; sie wurden indeß zur herrschenden Ansichauung, und während man über Onkel Tom und die Neger tausend Thränen der Rührung vergoß, ließ der Schwindler Barnum weiße Proletarier roth anstreichen und zur Ergöhung des Publikums "Indianerskämpfe" halten.

Ru nicht geringer Ehre gereicht es sicherlich Longfellom, bag er, Dant feinem feingebilbeten Beifte und feinem menschenfreundlichen Bergen, biefe vulgaren Anschauungen vollständig burchbrach, und in feinem Epos "Das hiamathalieb" (The song of Hiawatha) ben Bersuch machte, ben Ureinwohnern Norbamerita's in einem Nationalepos bas ichonfte Denkmal zu feten, bas ein Bolk sich feten kann und bas fie burch bie Graufamkeit europäischer Civilisation verhindert worden maren, sich selbst zu feten, - bag er es unternahm, ber Somer biefer untergegangenen Stamme zu werben. Seine "Indianische Ebba", wie er felbft bas Bebicht nennt, erschien 1855. Die bewegenden Krafte, welche fie eingaben, führt ber icone Prolog auf brei gurud, nämlich auf eine innige Liebe jum heimischen Boben und beffen Natur, auf eine innige Liebe zu ben Sagen und Geschichten ber Bolter, auf eine noch innigere Liebe zu Gottes geheimnisvoller Borfehung, welche, fich fpiegelnb in ber iconen Natur wie in ben Sagen ber Bolfer, alle Zweige ber Menschheit zu einer großen Gottesfamilie vereinigt.

"Die ihr an Natur und Gott glaubt, Glaubt mit kindlich schlichten herzen, Glaubet, daß zu allen Zeiten Menschenherzen menschlich sühlen, Caß auch in der Bruft des Wilben Lebt ein Streben, Ringen, Sehnen Rach dem unbegriff'nen Guten, Daß die hand, ichwach und hilflos, Blind im tiefen Dunkel tastend, Gottes hand im Dunkel fassen und fich beben und erftarken: Lauschet bieser schlichten Sage, Lauscht beim Lieb von hiawatha!"

Da bie Indianer, in zahlreiche Stämme getheilt, keine einheitliche Mythologie befaßen, und ihre Geschichte, dürftig in Bauminschriften, Amuleten und Grabeszeichen documentirt, mit einem ganzen Schlingpflanzenwald von Märchen überwuchert war, so stand ihrem Dichter eine ähneliche Freiheit zu Gebote, wie dem gottlichen Homer und den Dichtern

ber Ebba und bes Ralemala. Die Sage reichte hinauf in bie Tage ber Schöpfung und barüber hinaus in bas chaotifche Deer ber Gotteranfange, fie reichte aber auch herab in bie Zeit ber mirklichen Geschichte, und umipann biefelbe bis in alle Berhaltniffe binein mit Bunbern, Bermandlungen und Zaubertunft, feste fie mit taufend Ginfluffen guter und bojer Geifter in Berbindung. Das friedliche Wert ber erften driftlichen Miffionare aber und bas gewaltsame Ginbringen ber undriftlichen Civilifation brachten gleichzeitig biefe Marchenwelt ber Brarie in Berührung mit ben gewaltigften Fattoren ber fpateren geschichtlichen Bufunft. Longfellow mablte fur feine Dichtung feinen ber beiben Endpunfte, meber bie mythische Rosmologie, noch bie Zeit ber fo tampfesreichen und abenteuerlichen, aber auch fo traurigen wirklichen Geschichte, fonbern ben Brengpuntt beiber, jene Zeit nämlich, wo die halbmuthische Welt bes Urwalbes zum ersten Mal mit ber chriftlichen Civilization und ber sagen= lofen Geschichte gusammentrifft - bie Zeit unmittelbar por bem Erscheinen bes Schwarzrods.

Harvatha selbst ist keine willfürliche Erfindung des Dichters. Unter diesem Namen nämlich verehren die bedeutendsten Indianerstämme ihren ersten Civilisator 1. Durch eine wunderbare Geburt mit der eigentlichen Göttersage zusammenhängend, ist er der hervorragendste Göttersohn und Heros, der Heros der Kultur und der Künste des Friedens, von den Göttern gesandt, um den undurchdringlichen Wald zu lichten, Jagd und Fischsag auszubilden, die blutigen Sitten durch eblere und menschlichere zu verdrängen; er ist es, welcher seine Stammesgenossen Fischsang und Ackerdau, Bilderschrift und heilfunft lehrt.

Mit glaubiger Ruchicht auf ben göttlichen Seilsplan, ber alle Bölker aller Zeiten umspannt, betrachtet Longfellow die langsam voranschreitende Kultur ber Indianer als eine Borbereitung auf das hochste Enadengeschent, das der himmel den Menschen zuwandte, auf das Christenthum. Diawatha wird ihm daher der unmittelbare Borläufer der Heilsbotschaft, welcher durch Milberung der Sitten und Einführung einer höheren Kulturstuse die wilden Stämme zur Annahme des chriftlichen Gesetzs besähigte. Bur Durchführung dieser Ausgabe muß er als Häuptling und Gesetzseber eines abergläubischen Bolkes mit der Herrlichseit ihrer Götter verwandt sein und sich in der Fülle des Wunderbaren erproben. Die Göttersage

¹ Bei anberen Stammen ift er unter bem Namen Michabu, Chiabo, Manabogo u. f. w. bekannt,

ragt bekhalb aus ber Urzeit bebeutsam in sein Leben hinein, Bunberzeichen umgeben alle feine Thaten. Nachbem aber feine Aufgabe gelöst, nachbem ber Priefter aus bem fernen Often erschienen und bie Stamme ihn als Boten aufgenommen, nimmt Siamatha - als Berkorperung ber nunmehr übermundenen Rulturperiobe - Abschied und zieht in bie Bebirge bes Beftens. Der Bauber ber Damonen weicht vor bem burch Liebe siegreichen Rreug. Die naturlichen Rrafte ber jugenbfrischen Bolfer, bie guten Beifter, bie fie bis babin gleichsam unvermertt gelenft, bie Rultur, die fie burch Siamatha erlangt, treten in bas heilige Reich drift= licher Bilbung ein, wie Chriftophorus in ben Dienft bes Chriftustinbes. Sier ichließt bie berrliche Dichtung; wie ber liebevolle Blan Gottes und bas segensvolle Werk ber katholischen Rirche burch menschliche Sabsucht burchkreuzt und vereitelt ward, liegt außerhalb ihres Rahmens. Aber ba bieg ichreckliche Drama genugsam bekannt ift, so ift biefer Rahmen mit feinem poetischem Tatte gezogen. Siamatha's Gendung und Thatigfeit zeigt genugfam, mas bier zerftort worben, um über bas lebensvolle Epos ben tragifchen Reis einer "untergegangenen Welt" zu ergiegen.

Der Ansang bes Gebichtes versetzt uns in die indianisch gebachte Herrlichkeit des großen Geistes, Gitche-Manito, des Mächtigen, des Lebenssspenders. Niedergestiegen ist er zu dem berühmten rothen Pfeisenthons Steinbruch (Red-Pipe-stone Quarry) und beruft hier, aufrecht stehend auf dem rothen Felsen, alle Stämme der Menschen zusammen. Während unter seinem Schritt ein neuer Fluß hervorquillt, bricht er von dem Felsen ein Stück ab, modelt einen Pseisenkohr daran, steckt ein Binseurohr daran, füllt die Pfeise mit Weidenrinde, bläst in den Wald, daß die sich reibenden Aeste Funken sprühen, und

"Aufrecht stehenb auf ben Bergen Sitche-Manito, ber Mächt'ge, Rauchte seine Friebenspfeise Mis ein Zeichen für bie Böller."

Hinab die Flüsse, hin über die Prarien eilen sie herbei, um die Worte des Gottes zu vernehmen, die Delawares und Mohamks, die Choctaws und Comanchen, die Schoshonies und die Schwarzsüße, die Pauvnees und Omawhas, die Mandanen und Dacotahs, die Huronen und Osibeways. Mit ticsem, väterlichem Mitselie schaut Gitche-Wanito auf sie hernieder, seine Kinder, die in ewigem Kampf und Haß einander zerssteichen. Mit inniger Liebe zählt er ihnen seine Wohlthaten auf, die doch jeden zufriedenstellen, jeden beglücken könnten.

"Barum seib ihr nicht zufrieden, Barum heht ihr wilb einander? Ich bin satt bes ew'gen Habers, Satt bes Kriegs und Blutvergießens, Satt der Rachegluthgebete, Eures Ringens, eures Zankens; Eure ganze Kraft ist Einheit, Euer ganzes übel Zwietracht; Halte d'rum sortan den Frieden, Lebt als Brüder mit einander!

Einen Seher will ich senben, Ginen Retter für die Böller, Der soll seiten euch und lehren, Soll mit euch sich müh'n und bulben; Benn ihr seinen Räthen lauschet, Berbet ihr gebeib'n und blühen; Benn sein Barnen ihr misachtet, Werbet wellen ihr und sterben."

(Bef. I.)

Dieser verheißene Netter ist kein Anderer, als Hiawatha, der Sohn des Mudjekeewis, des tapferen Helben, der den Baren der Berge ersichlagen hatte und dafür zum Herrscher aller Himmelswinde erhoben worden war. Nur die Herrschaft des Westwindes behielt Mudjekeewis sur sich und nannte sich als solcher Kapeyun; die andern Winde gab er seinen Söhnen, dem jugendschönen Wabun den Ostwind, dem seisten und trägen Shawondasee den Südwind, dem grimmigen Kabidonocka den Nordwind. Die Schilderung der "vier Winde" (Ges. II.) ist ein prachtsvolles mythologisch-dramatisirtes Naturgenialde. Bom Mond herunterzgefallen zu einer Zeit, die Niemand mehr kennt, gedar Nokomis eine Tochter, Wenonah, die auf der Prärie wie bleicher Sternenschimmer, wie blasser Wondesglanz emporblühte. Umsonst warb diese von der treuen Mutter vor Mudjekeewis, dem Westwind, gewarnt. Sie läßt sich von diesem bethören, gediert ihm das Wunderkind Hiawatha und stirbt dann, verstoßen, in Elend und Leid.

Obwohl ber Mutter beraubt, so boch von ber treuen Großmutter Nokomis liebreich auferzogen, gebeiht Hiawatha am See Gitche-Gumee und bessen Walbesufern zum muntern Knaben heran, lernt die Sterne und Geister kennen, die Fichten und ihre Sprache, das Wasser und seine Sprache, das Glühwürmchen und den Mond, und den Regendogen und die Eulen und Käuzchen des Waldes, lernte aller Vögel Sprache, Sitten, Namen und Geheimnisse.

Die Erziehung vervollständigte ber alte Wanderer und Geschichten-

ergabler Jagoo, ein Freund ber rungligen Rotomis, indem er Siamatha Bogen und Pfeile machte und ihn jagen lehrte. Geine "Schatchen" und "Brüberchen", bie Bogel und Gichhörnchen, verschonte ber junge Waibmann, aber um so eifriger sette er bem Rehbock nach und bem königlichen Sirsche (Gef. III). Bum Mann und zum gewaltigen Rimrod berangereift, giebt hiamatha nun in die Berge, um seinen Bater Mubjekeewis über die Berftogung feiner Mutter zu Rebe zu ftellen. Er vertraut ber eigenen Rraft und seinen Pfeilen, mehr noch ben Zauberhandschuben, mit benen er Relsen germalmen konnte, und seinen Mocassins ober Siebenmeilenstiefeln. Liftig glaubte er Mubjeteewis bas Geheimniß feiner Schwäche und Bermunbbarteit entlockt zu haben, verfolgt ihn brei Tage lang bis an bie Weftgrenze ber Erbe. Da enthullt sich ihm ber Fliehende und boch nicht Erreichbare als unfterblicher, unbesiegbarer Gott und verleiht ihm gum Lohne feiner Tapferfeit, ber Retter, Führer und Erzieher feines Bolfes gu werben und nach Erfüllung biefer großen Aufgabe mit ihm felbit bie Berrichaft bes Weftwindes zu theilen. Hiawatha zieht heim. Nur einmal halt er unterwegs, an bem Bafferfalle Minnehaha im Lande ber Dacotahs, wo er fich Pfeile kauft und babei in ber Tochter bes Pfeilspigenschleifers bie icone Minnehaha (lachendes Wasser), seine fünftige Braut, kennen lernt (Bef. IV). Run beginnt bie Ausführung feines großen, civilisatorischen Berufs - und zwar mit Faften.

Sieben Tage und sieben Rächte hindurch, unter mancherlei Träumen und Bisionen, sastet Hiawatha in einer Einsiedlerhütte am großen See. Täglich zeigte ihm die Natur neue Nahrung, der Wald sein Wish, die Wiese am Flußuser ihre Früchte, der Fluß seine Fische; aber er rust zum großen Geist, ohne sein Fasten zu brechen: "Herr des Lebens! Sollte unser Leben von solchen Dingen abhängen?"

"An bem vierten Tag bes Fastens
Lag er matt in seiner Hütte,
Bon bem Bett aus Laub und Blättern
Schauend mit halbossinen Augen,
Boll von Träumen und Gesichten,
Auf die glanzumschwomm'ne Landschaft,
Auf die itiese Gluth ber Wasser,
Auf das Licht ber Abenbsonne.

Da tam auf ihn zu ein Jüngling, In Gewanden grün und gelblich, Schwebte durch die Purpurbämm'rung, Grüne Febern auf ber Stirne, Und fein haar war welch und golben. Stehend an der off'nen Thüre, Schaut' er lang auf hiamotha, Schaut' er lang auf hiamotha, Schaut' er lang auf hiamotha, Schaute liebend und erbarmend Auf die abgehärmten Jüge, Und in Tönen, gleich dem Seufzen Des Südwindes in den Wipfeln, Sprach er: "O mein hiamotha, Dein Gebet erhört der himmel; Denn du slehht nicht wie die Andern, Richt um größ're Kunst im Jagen, Richt um größ're List beim Fischen, Richt um größ're List beim Fischen, Richt um Ruhm vor allen Kriegern, Sondern um des Bolts Gedelhen, Um das Bolt der Nationen.

Bon bem herrn bes Lebens tomm' ich, Ich, der Menschen Freund, Mondamin, Dich zu warnen, dich zu lehren, Wie durch Kampf du und burch Arbeit Das gewinnst, um was du sieheteft; Auf! von beinem Blätterlager, Jüngling, auf, mit mir zu ringen!"

So ringt nun hiamatha breimal jeweilen bei Sonnenuntergang mit Mondamin. Um vierten Abend, bem letten ber Faftenzeit, erliegt biefer und wird von Siamatha begraben. Mus feinem Grabe aber fprieft bas erfte ber Beschenke, bas burch ihn ben Bolkern zu Theil werben follte: ber Mais. Jeboch auch bie Gaben, um bie er nicht gefleht, Geschick in Nagh, Fifchfang und Rampf, foll er in reichem Dage erhalten (Gef. V). Allein zuvor mahlt er fich zwei Freunde aus, ben fußen Ganger Chibiabos, einen Orpheus und Troubabour, und Rwafind, einen Kraftmenschen, ber feine Riefenftarte nicht recht zu gebrauchen weiß, aber unter Siamatha's Leitung Rutliches leiftet (Gef. VI). Mit biefen geht Siamatha in ben Walb. Die Birte muß ihre Rinde hergeben, bie Ceber ihre Zweige, bie Tanne ihre Burgeln, die Fichte ihr Barg, bas Stachelschwein seine Stacheln - und fo baut hiamatha bas erfte Canoe (Gef. VII). Auf bem Birkenboot bie Fluthen bes Gitche-Gumee burchsteuernb, gewahrt er tief unten im Grunde bas Ungeheuer Difhe-Nahma, ben Stor, ben Konig ber Gifche, und wirft feine Leine nach ihm aus. Aber ber Stor ift schlau, er schickt erft Daskenogah, ben Secht, und bann Ugubmash, ben Sonnfifd, um bie Ungelichnur ju gerreißen, und ba ber fuhne Fifcher beibe fangt und, ben Betrug balb merkent, bie Leine abermals auswirft, erhebt fich Nahma ergrimmt vom Seesgrunde, ichlagt bas Boot um und

verschlingt Boot und Fahrmann in seinem Rachen. Unter bem Beiftand Abjibaumo's, bes Gichhörnchens, bas mitverschlungen murbe, breht hiawatha jedoch bas Boot quer im Bauche bes Fisches und bearbeitet bann beffen Berg mit fo muchtigen Fauftschlägen, bag bas Ungethum endlich tobt an's Ufer finkt. Aus ber Grabeshöhle ruft ber indianische Jonas feine Bruber, bie "Seemoven", berbei, bie gwischen ben Riefenrippen bes Rifches Spalten picken und ihn aus feinem Grabe erlofen (Gef. VIII). Bon Notomis aufgeforbert, gieht Siamatha wiber ben Bauberer Megiffogwon aus, ben von Bechftromen und Feuerichlangen bewachten Danito bes Glud's und Reichthums, und erlegt ihn mit brei Pfeilen (Gef. IX). Nach bem glücklich bestandenen Strauf aber, burch ben ber Bater ber Notomis geracht ift, geht er in bas Land ber Dacotabs, um um bie Sand ber lieblichen Minnehaha gu freien. Der alte Pfeilichniger macht bie Unnahme ber Werbung einzig von Minnehaba's Bunich abhangig, und ba biese schon beim ersten Besuche Hiamatha liebgewonnen, willigt fie gern ein (Gef. X). Bei bem Sochzeitsfeste, zu bem Grogmutterchen Notomis Stor und Secht und Buffelschinten, Bemican und Buffellenben, Hirschfeulen und Bisonhöcker, Maiskuchen und wilben Reis, turz ben gangen Hochzeitsschmaus bereitet, thut fich außer bem jugendlichen Troubabour Chibiabos und bem greifen Geschichtenerzähler Jagoo besonders ber Mimiter und Luftigmacher Bau-But-Reewis hervor. Diefer tangt erft langfam ichleichend wie ein Banther und bann wirbelnd wie bie Windsbraut.

> "Bis ber Sand wie Spreu umherstog, Bie ein Schneesturm durch die Landschaft, Häufend Dünen an dem Ufer, Nagow-Bubjoo, sandige Hügel."

Chibiabos singt sehnsuchtsvolle Minnelieder (Ges. XI) und Jagoo erzählt die ganz besonders schöne Erzählung von Ossen Abendstern (Ges. XII), eine indianische Romanze mit den wunderlichsten Berwandlungen.

Rachbem biese feierliche Hochzeit bas Familienglud bes großen Schiffers, Fischers, Jägers und Kriegers begründet und vollendet, tritt er, von den Söttern geleitet, als Lehrer der drei bedeutsamsten Kunste des Friedens auf, nämlich des Ackerdaus, der Zeichenschrift und der Heistunde. Durch nächtliches Wandeln um die Kornfelder befreit Minnehaha diese, auf Hiawatha's Anweisung, von Mehlthau, Würmern, Raupen, Heuschere, Spinnen und allem schädlichen Ungezieser, Hiawatha aber vertreibt die Krähen und Raben und kettet den Nabenkönig Kahgahgee als Geißel für

seine ganze Sippschaft an seinem Wigwam an (Gef. XIII). Dem Geschenk guter Feldwirthschaft gesellt der gottgesandte Seher dann die Kunst der Schriftsprache, welche die Erinnerung der Bergangenheit ausbewahrt und auch die Abwesenden unter einander verbindet (Ges. XIV).

Aber schon längst hatten die bosen Geister die Thätigkeit Hiawatha's nur mit Furcht und Mißgunst gesehen. Sie entrissen ihm jeht seinen lieben Freund Chibiabos in der Blüthe der Jugend; doch auch dieß Leid entbehrt nicht günstiger Folgen. Bermag Hiawatha den Freund nicht in's Leben zurückzurusen, so verhilft er ihm doch durch die Todtenklage zur Ruhe im Zenseits und wendet sich, heimkehrend von des Sängers Grabe, mit emsigem Fleiße der Heilkunde zu (Ges. XV).

Snamifchen bat aber ber Sansmurft Bau-But-Reemis Siamatha's Abwesenheit bazu benütt, um im Lande ber Diibmans alle erbenklichen tollen Streiche anzurichten. Er lehrte bie Leute Rarten fpielen, gewann ihnen in kurzer Zeit Sab und Gut ab und erspielte fich fogar Jagoo's Reffen Melbinauma zum Stlaven. Des Tage unthätig umberichlenbernb, trifft er auch eines ichonen Morgens auf bie leere Butte Siamatha's, befreit Rahgahgee, ben Konig ber Raben, wirft in bem moblgeordneten Saushalt ber emfigen Notomis alle Reffel, Geschirre, Deden und Rleiber wirr brunter und bruber und gieht bann in froblichem Übermuth singenb in die Berge (Gef. XVI). Aber ber ergurnte Siamatha fehrt fruh genug gu feinem Wigmam gurud, um bie Spur bes frechen Storenfriebs gu finden. Er jagt ihm nach über Berg und Thal und Fels und Balb bis an ben Biberbau, in welchem Bau-But-Reewis nach vorsichtiger Berathung bes Bibervolles Aufnahme gefunden. Die übel angebrachte Gaftfreundschaft foll indeg ben Bibern nicht jum Beile gereichen. Ihr Bau wird von Siawatha's Mannschaft belagert und eingenommen und Pau-But-Reewis felbft mit Reulen erichlagen. Umfonft fahrt bie Seele bes unverwüftlichen Luftigmachers in ben Leib eines wilben Schmanes: er ichaut im Flug mit ben Wilbichmanen zu viel auf bie Erbe, taumelt berab und fällt abermals in hiawatha's hande; umfonft verwandelt er fich nun in eine Schlange und ichlupft in einen hohlen Gichbaum binein: Siawatha verfolgt ihn unverbroffen und fällt bie Gide unter muchtigen Streichen; umfonft tehrt er in feine frubere Menfchengeftalt gurud und verstedt fich bei bem alten Berggeift in ben buftern Sohlen feiner Felfen: Siamatha beschmort Gemitter und Erbbeben über ben Berg,

> "Und ber Donner, Annemetee, Dröhnte nieber in bie Boblen,

Rufend: "Bo ift Pau-Put-Reewis?" Und die Felsen flürzten nieder; Todt in ihren Felsentrümmern Lag der schlance Pau-Put-Reewis, Lag der schone Penabigze, Todt in seinem Menschenleibe.

Aus war's mit ben Abenteuern, Aus mit Streichen und mit Sprüngen, Aus mit seiner List und Schlauheit, Aus mit Spiesen und mit Tanzen."

(Gef. XVII.)

Nach biesem Triumph bes Lebensernstes und ber mannlichen Bilbung über ben ungezügelten Kindeshumor bes Urmalbes und bie Reigungen bes findischen Indianers zu falfcher Rultur, Hagardspiel und Lugus, fteht Siawatha als ziemlich unbeschränkter Berricher ba, und feine Genbung ift nahezu erfullt. Denn auch er ift ein Sterblicher; ber von ber Gottheit ihm geworbene Auftrag beschränkt fich auf bie Grenzen einer immerbin noch untergeordneten Rulturftufe und enthebt ihn feineswegs ben Leiben, benen jeber Menich verfallen ift. Nachbem bie bojen Geifter ihm ichon zuvor seinen Freund Chibiabos vorzeitig bahingerafft, bringt bas beimtudifche Bolflein ber But-Bubjies, ber Robolbe und Zwerge, auch feinen andern Freund Rwafind um's Leben (Gef. XVIII). Dann wird fein ftiller friedlicher Wigmam ben gangen Winter über jeben Abend, allerbings nur gur Brufung und Belehrung, von ben Geiftern ber Abgeschiebenen beunruhigt (Gef. XIX). Und faum haben die icone Minnehaha und bie Großmutter Notomis biefe Prufung mit unverbroffener Gebuld beftanben, Siamatha aber von ben Geiftern bie Schicffale ber Abgefchiebenen nach bem Tobe und bie ihnen entsprechenden Tobtengebrauche tennen gelernt, ba bricht die Sungerenoth aus, ein Feind, bem die Siamatha mitgetheilte Rultur noch in feinerlei Beise gewachsen ift. Mannshoher Conec hat Alles überbectt; fruchtlos irrt ber Sager burch ben pfablojen Balb; umfonft ruft er in glubenbem Gebete gum großen Geifte um Rahrung, um fich und seine geliebte Gattin zu retten; ber ichweigsame Walb wiberhallt nur bas troftlose Echo ihres Namens. Das tobtliche Rieber rafit fie babin, und fieben Tage und fieben Rachte halt Siamatha Trauer und Tobtenwache an ihrem Leichnam (Gef. XX).

Die Schreckensherrschaft Peboans, des Winters, wird endlich von dem lieblichen Jüngling Segwun, dem Frühling, gebrochen. Sorgenvoll tritt Hiamatha aus seiner Hutte hervor. Das Volk, das die überstandene Roth bald vergessen, schaart sich neugierig um Jagoo, der aus dem Osten Lengtellem's Dichtungen.

heimgekehrt neue Wunderbinge zu erzählen weiß. Ein Wasser hat er gesehen, größer als der See Gitche-Gumee, so bitter, daß man davon nicht trinken kann. Und darauf sah er ein gestügeltes Canoe, höher als die höchsten Föhren, und aus dem Canoe kam Blitz und Donner, und als es an's Land suhr, stiegen hundert Krieger an's Land mit weißen Gesichtern und mit Haaren um's Kinn. Alles Bolk lacht über diese Rachrichten und hält sie für Ausscheie des alten Geschichtenerzählers. Nur Hiawatha lacht nicht, sondern erklärt Jagoo's Erzählung für volle Wahrheit.

"Bas Zagoo sagt, ist Wahrheit. Alles schaut' ich im Gesichte, Sah bas große Boot mit Flügeln, Sah bas Bolf mit weißem Antlith, Sah bas Kommen bieses bärt'gen Bolfs auf holzgebauten Schissen, Aus bem sernen Reich bes Aufgangs, Aus bem lichten Lanbe Wabun.

"Gitche Manito, ber Macht'ge, Er, ber große Geift, ber Schöpfer, Schidt hieber fie als Gesanbte, Schidt sie uns mit seiner Botschaft.

Last willsommenb uns die Fremben D'rum als Freunde, Brüber grüßen, Und des Gerzens Freundeshanbschlag, Wenn sie tommen, ihnen reichen. Sitche Manito, der Mächt'ge, Sprach zu mir so im Gesächte.

Ich sach auch in bem Gesichte Die Geseinmisse ber Zukunft, Herner Tage, bie einst fommen, Sah zum fernen Westen wandern Unbekannte Bölkerschaaren, All' das Land war voll von Leuten, Muhlob, kämpsend, wirkend, ringend, Biele Sprachen redend, und doch Schlug ein Herz in Aller Busen. Durch die Wälber klang ihr Artschlag, Etädte rauchten in den Thälern; hin durch alle See'n und Flüsse Brausten ihre Donnerboote.

Dann jog vor mir hin ein trubes Bilb bahin, gleich einer Bolte; Sah zerftreut all' unfre Stämme,

### 9. Das Siamathalieb.



Ganz vergessen meine Rathe,
Sich einander tämpsend schwächen,
Sah bie Reste unsres Lottes
Bestwärts flieh'n wild und voll Jammer,
Bie des Sturmes Bolkensschaften,
Wie des herbstes falbe Blätter." (Ges. XXI.)

Der Kummer, ben biese Bision in hiawatha erwecken mußte, sich sindeß von seiner Stirn, als ein strahlender Sommermorgen seine Hütte umleuchtete und der goldene Schwarm der Ahmos (Vienen) erschien, der nach der Prophezeiung die Ankunst der Weißen verkündigen sollte. Weitzgeöffnet breitete er seine Arme der Soune entgegen, die sich glühend in der ruhigen Fläche des Sees spiegelte. Über das Wasser schwedend, schwimmend, nahte aus fernem Nebel eine noch unerkenndare Gestalt. Sie kommt immer näher und näher. — Kein Taucher ist's, kein Belikan, kein Reiher — immer deutlicher erkenndar naht ein Virkenboot, von hurtigen Rubern herangeschnellt, es sind die weißen Männer aus dem Lande Wadnur

"Da ber eble hiawatha Stredte hoch empor die hände, hoch empor zu frohem Willfomm, harrte, voll von Freud' und Jubel, Bis das Canoe mit den Rubern Knirschte auf den hellen Kieseln Und am sandigen User aussuhr, Bis das Bleichgesicht, der Schwatzrod, Mit dem Kreuz auf seinem Busen, Landete am sandigen User.

Dann ber frohe hiawatha Schrie vor Jubel und sprach also: "herrlich ift die Sonnt, o Frembe, Da ihr tommt zu uns sernher! Unser Dorf harrt eurer friedlich, Mue Thüren stehn einen offen: Kommt herein in unstre Wigwams, Nehmet unsern Freundeshanbschlag !.

"Mimmer blütt' fo froh bie Erbe, Nimmer ichien fo licht bie Sonne, Wie fie heute glüb'n und blüben, Da ihr kommt zu uns fo fernher.

99

7 \*

<sup>1</sup> Longfellow folgt hier ber Schilberung, welche P. Marquette, S. J., ber erste Ersorscher bes Mississippin, von seinem Empfang bei ben Illinois gibt, und verweist auf bessen Voyages et Découvertes. Sect. V.

Rie war unser See so ruhig, Rie so frei von Sanb unb Klippen; Euer Birkenboot im Jahren Räumte Klippen weg unb Sanbbant!

"Nie zuvor hatt' unfer Tabat Einen Duft so fuß und lieblich, Unfrer gelber breite Bläten Baren nie so schön zu schauen, Als sie scheinen uns beut' Morgen, Da ihr kommt zu uns so fernher!

Antwort gab ber Schwarzrod-Däuptling, Etwas stottert' er im Sprechen, Rebenb ungewohnte Worte: "Friebe mit bir, Hawatha, Friebe bir und beinem Bolke, Friebe in Gebet und Gnabe, Frieben Christi, Trost Maria's!"

Dann ber eble Siamatha Führt' bie Fremben in ben Wigmam, Dieg auf Felle fie fich feben, Bifonfelle, Bermeline; Sorglich Mütterchen Notomis Brachte Speif' in Linbenfchuffeln, Baffer auch in Birfenbechern, Calumet, bie Friebenspfeife, Boll und brennend, gleich ju rauchen. Mlle Greife in bem Dorfe, Alle Rrieger aus bem Stamme, Mue Joffateebs, Bropheten, Mlle Bauberer, Babenos, Und bie Debas, bie Beilfund gen, Ramen jum Willfomm ber Fremben. "Gut ift's,' fagten fie, ,o Bruber, Daß ihr tommt ju uns fo fernher!"

Und im Areise um die Thüre Saßen still sie mit den Pfeisen harrend, anzuschau'n die Fremden, harrend, zu empsah'n die Botschaft; Bis das Bleichgesicht, der Schwarzrod, Kam heraus, um sie zu grüßen; Etwas stottert' er im Sprechen, Redend ungewohnte Worte:
, Sut isi's, sagten sie, , o Bruder, Daß du kamst zu uns so fernher!

Dann verfündete ber Schwarzrod, Der Prophet, bem Bolf bie Boticaft, Sprach vom Zwede seiner Senbung, Sprach von ber Jungfrau Maria Und von ihrem Sohn, bem heisand, Wie in sernem Land vor Zeiten Er gelebt, wie wir, auf Erben, In Gebet, Arbeit und Fasten, Wie der Stamm bann ber verworf'nen Juben schmählich ihn verhöhnet, Ihn gegeißelt, ihn gefreuzigt, Wie er aufstand von bem Grabe, Wieber mit den Jüngern lebte Und dann aufsuhr in den himmel.

Und die häuptlinge d'rauf sprachen: "Lauschend hörten wir die Botschaft Und vernahmen weise Worte, Wollen ernstlich sie erwägen. Gut ist es für uns, o Brüber, Daß ihr fommt zu uns so fernher!

Dann sie stanben auf und gingen Beber heim in seinen Wigwam, Und ben Jünglingen und Weibern Brachten sie ber Fremben Botschaft, Bie ber herr bes Lebens sanbte Aus bem lichten Lande Babun."

Jeht ist hiawatha's Senbung erfüllt. Er nimmt Abschieb von ber alten Rokomis und von den Kriegern, den Männern und Jünglingen seines Stammes, und empsiehlt ihnen Allen noch einmal die weißen Gäste, die der herr des Lebens gesandt. Im Strahl der Abendsonne besteigt er sein Canoe und fährt den Fluß hinad auf die lange, lange Reise. Lebewohl! ruft ihm das ganze Bolk vom Strande her zu, Lebewohl! der Wald, Lebewohl! die Wogen am Ufer, Lebewohl! die Reiher im Kennland.

"So verreiste hiamatha, hiamatha, ber Geliebte, In ber Pracht ber Abenbsonne, In bem Purpurbust bes Abenbs, Bu bem Land bes heimathwindes, Keemaydins, bed Nordwestwindes, Bu ben Inseln ber Glücksel'gen, Bu bem Köntgreich Ponemah, Bu bem köntgreich Ponemah,

Das ist ben Hauptzügen nach ber Inhalt und Berlauf bieser nordamerikanischeinbianischen Ebba, wohl bes vollenbetsten Kunstwerks, bas Longsellow hervorgebracht. Was ber Prolog verspricht, erfüllt bas

HAT W

Gebicht in reichem Maße. Es vereinigt vor Allem bie reichsten und mannigfaltigsten Bilber nordamerikanischer Landschaft, Flora und Fauna zu einem großen, poetischen Naturgemälbe, das den Charakter des fremdartigen und boch in Manchem den Ländern Mitteleuropa's so ähnlichen Festlandes mit überraschender Treue und Vollskändigkeit vorsührt. Aber nicht im Stile einer Neisebeschreibung, nicht in der den meisten Nomanen eigenthümlichen Kleinmalerei. Dieß große Naturbild ist zum Theil, wie in den alten Helbengedichten des Nordens, in lebendige, mythologische Kosmogonie verwandelt; Jahreszeiten, Wind und Wetter, Berge und Wogen, Pstanzen und Thierwelt, treten sagenhaft personissiert mit ein in die Handlung — kein gemalter, sondern ein lebendiger, dramatischer Hintergrund, der den Gharakter des Beschreibenden sast völlig abgelegt hat.

Muf diesem bewegten Naturbild treten ber Belb und die übrigen hauptpersonen bes Gebichtes flar, bestimmt und lebensvoll hervor, wie Die Sauptfiguren eines Gemalbes. Und biefer Belb ift feine willfur= lide Erfindung. Es ift ber Beros ber Indianersage, ohne Abschwächung, ohne Übertreibung, ber große Sager, Fifcher, Krieger, aber vor Allem ber große Säuptling und Mann bes Rathes, ber unheilvoller Fehbe ein Ende macht, bie Friedenspfeise von Stamm zu Stamm reicht, und unter ihrem Schutz bie Runfte bes Friedens lehrte, beren bie Inbianerstämme Nordamerika's fich freuten. Geht auch ba und bort ein Bug ber Charakteriftik ober ber Sandlung über bie Rulturftufe biefer Stämme hinaus ober ift er burch berechtigte Fiction auf alle übertragen, fo trägt bas gange Gemälbe boch bas Geprage ber Wahrheit und ber innern Sarmonie. Gleichwie Siawatha, find auch die fcone Minnehaha, bas alte Mütterchen Nokomis, ber liebliche Sanger Chibiabos, ber Rraftmenich Rwafind, ber Geschichtenerzähler Jagoo, ber Richtsnut Bau = But = Reewis lauter echt = indianifche Figuren, vom Scheitel bis gur Bebe und mit Rudficht auf die handlung trefflich gewählt. In echt homerifcher Weise entwickeln fie fich aus ber Nabel felbst beraus, motiviren beren Verwicklung und malen fich felbst in ihrem Reben und San-Bahrhaft meisterhaft ift ber vertraute Umgang biefer findlichen Naturmenichen mit ber jie umgebenben Natur gezeichnet, nicht weniger glücklich ihr bamit zusammenhängender Aberglaube und bie phantaftische Marchenwelt, mit ber fie ihr ganges Leben und Treiben umgaben.

So viel kindliche Naivetät ber Dichter jeboch in ber Darstellung von Hiawatha's Erziehung, Hochzeit und Abenteuern an ben Tag legt, so köstlich ber Humor ist, mit bem er die tollen Streiche und Berwandlungen



bes Pau-Put-Reewis ichilbert, ihm find bas nicht eitle Kinbermarchen und Metamorphofen. Berftand und Berg beherrichen bas bunte Bilberbuch ber Phantafie. Er gibt uns in biefen wechselnben Bilbern bie Leiben und Freuden, Die Religion und Beichichte, Die Sitten und Gebrauche, Die Rultur und bas Leben eines gangen Boltes, bas in feiner Art wieber gum Spiegelbild ber gangen Menfcheit wirb. Das Lieb von Siamatha ift bas Epos feines Bolles, bas fo gut wie Blias ober Obnijee alle Sauptmotive bes Menichenlebens gur Darftellung bringt, fo gut wie bieje, ja in viel ichonerer Beife, Leib und Freud ber Menschheit in ihrem Busammenhang mit ben Planen und Absichten ber Gottheit, mit ber fittlichen Weltordnung bichterisch entwickelt. Wie Longfellow mit garter Liebe alle Buge gesammelt bat, bie und ben Indianer als Freund und Bruber naber rucken, fo lagt er burch ben phantaftischen Blumenkrang ber Indianersage bie erleuchtenben und erfreuenben Strahlen driftlicher Weltanichanung burchbligen. Unvermerkt erinnert er und baran, bag biefe Indianerstämme, auch in ber bunklen Racht bes Beibenthums, noch unter ber vaterlichen Sorge Gottes ftanben; bag all' ihre naturlichen Gigenichaften babin zielten, fie einft bem Gottebreiche Jefu Chrifti einzugliebern; baß ihre wenn auch niebrige Rultur fie vorbereiten follte auf bie Gegnungen bes Chriftenthums; bag über ihrem Untergang ein unerforschlicher Rathichluß bes allweisen, allgutigen und allgerechten Gottes waltet. Dieje driftlichen Lichtgebanten verleihen ben Naturgemalben und ber Sagenwelt ber Dichtung eine Bebeutung, bie ihnen bas "Reinmenschliche" nie zu geben im Stanbe mare. Done fie mare biefe gange "Gbba" ein zwar icones, aber troftlofes Spiel ber Phantafie, bas erichreckenbe Bilb einer menschlichen Welt, die ohne Grund in's Dasein getreten, ohne Grund wieber entschwunden ift - ein blinder hofuspotus bes blinden Bufalls.

Balb nach bem Erscheinen bes Gebichtes beschäftigten sich die Kritiker eifrig mit der Frage, wo Longfellow Stoff, Plan und Motive besselben geschöpft haben könne, obwohl er selbst in einer kurzen Borrebe und mehreren Anmerkungen auf die ethnographischen Werke Schoolcrasts als seine Realquellen verwiesen hatte. Man ging sogar so weit, ihm alle Originalität absprechen zu wollen, und wies zu diesem Zweck auf eine alt-sinnische Dichtung hin. In der That weist das Epos "Kalevala" manche Analogien zu Hawatha auf. Allein wenn auch dieses dem Dicheter des Haudogien zu Hawatha auf. Allein wenn auch dieses dem Dicheter des Hawatha in manchen Theisen vorgeschwebt haben mag, so ist sein Gedicht davon weit verschiedener, als die Aneide von der Fliade und Obyssee, und ganz und gar sein eigen. Er hat sich nicht mehr davon

beherrschen lassen, als von der Ebda, von den Gedichten Homers, von Ovids Metamorphosen oder Calberons herrlicher Naturschilderung. In epischer Einfachheit nähert er sich den großen Bolksdichtungen des Nordens; in dramatischelendiger, kunstvoller Durchsührung der Handlung ist eine innige Bertrautheit mit Homer und den Alten erkenndar; an tiesem, innigem Naturgefühl ist Longsellow ein Bruder der deutschen Romantiker; wir wüßten indeß kaum ein Werk der Letztern, in welchem der christliche Scist, das germanische Naturgefühl und die Classische Formpollendung, der Zauber einer phantastischen Märchenwelt und die Einseit eines klaren epischen Planes sich zu so schöner Harmonie verschmolzen hätten, wie in Hianes sich zu so schöner Harmonie verschmolzen

## 10. Miles Standish' Brautfahrt. Die Meu-England-Gragodien.

Mit Siamatha mar ber Boben einer fpecififch amerikanischen Gpik Es icheint, als hatte ber Dichter Luft gehabt, gerabe auf biefem Gebiete weiterzufahren und bas Nationale zum Sauptgegenftanb feiner Dufe zu machen; benn noch im felben Sahr (1855) erschien eine kleinere Epopoe, welche fich bem Stoffe nach geschichtlich an Siamatha anschließt. Muf bie Inbianer : Epoche ber ameritanischen Beschichte und bie erften frangofischen Rolonisationsversuche folgt ja unmittelbar bie Epoche ber Bilgervater, b. h. jener puritanischen Rolonisten, welche, um ihres Glaubens willen aus England vertrieben, fich erft in Solland anfiebelten, bann nach verschiebenen Wechselfallen auf bem berühmten Schiff "Maiblume" nach Amerita fegelten und in ben Rolonien Plymouth und Salem bie erften Grundfteine bes fpateren Reu-England legten. Der ercentrifche, fcmarmerifche Geift biefer Puritaner, ber abenteuerliche Charafter ihrer Führer, ihr Loos als Berbannte, ihre jubifch-bemofratifche Berfaffung, ihre Streit= hanbel mit aller Belt, ihre unfäglichen Leiben, Muben und Gefahren gu Land und zu Baffer, ihre Reibereien mit anbern protestantischen Theologien, ihre Bebrudung burch tonigliche Beamte, ihre Indianertampfe, ihre innern 3miftigfeiten, ihre Entbehrungen in einem oben, milben Lanbe fern von ber Beimath über'm Ocean, ihr religiofer Kanatismus, burch ben fie fich in all' biefen Schwierigkeiten aufrecht erhielten, und ihre unbesiegliche Energie, burch bie fie Stammvater bes heutigen Norbamerita geworben finb bas Alles zusammen, an fich ein mahrer Roman, bot gewiß reichlichen Stoff zu einem nationalen Epos. Dazu hatte bie munbliche überlieferung bie Beschichte ber Bilgervater mit einem gangen Ret von Sagen unb Erinnerungen ummoben. 3hr "Bilgertag", b. h. ber 11. December (an bem fie in Amerika gelanbet), war jum nationalfest geworben; mit ihren Reliquien murbe ein formlicher Rult getrieben. Da war noch ber Stein, ben bie "Bilgervater" bei ihrer Lanbung zuerft betreten; bas Betichaft, bas ber erfte Bouverneur gebraucht; ber Binnteller, von bem bas erfte

in ber Kolonie geborene Töchterchen, Peregrine White, gegessen; bas Schwert, mit bem Brewster ber Altere ben Indianerkönig Philipp ersichlagen. Dem englischen Geologen Lyell, ber 1845 bie Neus Englands Staaten bereiste, wurde ein solches Möbelmagazin von Tischen und Stüllen gezeigt, die in der "Maiblume" gestanden haben sollten, daß er bezweiselt, ob ein großes Kriegsschiff zu deren Transport hinreichend gewesen wäre. Ungeachtet dieser einladenden Berbindung von Nationalssage und Nationalgeschichte, von Nationalgesühl und Nationalandacht, behandelte Longsellow den ausgiedigen Stoff nicht von der erhabens pathetischen, sondern von der idyllischzemuthlichen, nahezu humoristischen Seite.

Richt zu ben geringften Brufungen biefer vielgepruften Stammvater Norbamerita's gehörte es, bag wenige Monate nach ihrer Landung im Sahre 1620 ber Tob ichon Mehrere ihrer Gattinnen beraubte, fo ihre politischen Gubrer Winglow und Allerton, und auch ihren militarischen Unführer, ben ftrammen Capitan Diles Stanbifh, ber bamals etwa 43 Jahre gahlte und im Boltsmund ben Spitnamen Kapitan Knirps (Captain Shrimp) erhalten hatte. Raum vierzehn Tage nach bem Tobe feiner Frau Roja Stanbijh (fie ftarb am 29. Januar 1621) bewarb fich ber tapfere, aber hochft uncivilifirte und originelle Degen um bie Sand ber Jungfer Priscilla Mulling, bie wenig Tage vorher ihren Bater verloren hatte. Gei es nun, bag Priscilla gu feinfühlig mar, um einen Wittwer fo unmittelbar am Grabe feiner Gattin gu beirathen, ober bag fie ben barenhaften Capitan verabicheute, ober bag biefer eine große Unvorsichtigkeit beging, indem er ben iconen John Alben, ben jungften ber Maiblumenfahrer, als Brautbewerber in feinem Namen gu ihr ichiefte, - genug, Priscilla wollte von bem tapferen Gifenfreffer nichts wiffen, und fagte bem Brautbewerber, ber ehrlich alle perfonlichen und unpersonlichen Borzüge seines Auftragftellers in's hellfte Licht zu feten ftrebte: "Aber John, warum fprichft bu nicht lieber fur bich felbft?" Bas sich ber glückliche John Alben nicht zweimal fagen ließ, sonbern gum großen Arger und Grimm bes Capitans bie ichone Briscilla Mullins selbst heimführte. Rach brei Jahren tam auch ber Kriegshelb wieber gu einer Frau und scheint sich mit John Alben verfohnt zu haben. Gemäß ber Bilgerjage foll John Alben feine Braut, als Ronigin Bertha, in Ermangelung eines Pferbes auf einem Ochsen nach Saufe geführt haben.

Den toftlichen humor biefer komischen Geschichte hat Longfellow

nicht wenig baburch erhöht, daß er John Alben (seinen eigenen Borsahren mutterlicherseits) zum liebenswürdigsten Jüngling, zu einem vollständigen Gegenstück des verwetterten Capitans ausmalt, ihn nicht nur zum Freunde, Factotum und Geheimschreiber desselben macht, sondern ihn auch zugleich selbst an die Hand der Priscilla benken läßt. Da siten sie beisammen in Standisch' Zimmer. Gestiefelt und gespornt, laugt der rothbärtige Kriegsheld aus seiner Bibliothek, die nur aus drei Büchern besteht, nach einiger Überlegung endlich den Casar herunter und liest, während der junge Alben am Tisch eben an Priscilla schreibt.

"Nichts ericoll im Gemach, als bie eilige Feber bes Burichen, Dber aus tampfenber Bruft vereinzelte Seufger bes Sauptmanns, Da er bie Borte fo las und bie Bunberthaten bes Cajar, Balb b'rauf rief er aus, inbem mit ber Sanb er gemaltig Schlug berab auf bas Buch: "Gin berrlicher Dann mar ber Cajar! Du bift ein Schreiber und ich bin ein Rrieger, boch bier ift ein Buriche, Der mar Schreiber und Belb, und mar in Beibem gleich tuchtig!" 36m antwortete b'rauf John Alben, ber liebliche Jungling: Ja, wie ihr fagt, mar er gleich in ber Feber genbt und ben Baffen; 3ch las einft, mo weiß ich nicht mehr, er fonnte bictiren Sieben Briefe jugleich und ichrieb bagu bie Memoiren." "Traun!' fuhr fort ber Sauptmann, nicht horend, noch achtend bes Unbern, "Traun! Gin berrlicher Mann mar Cajus Julius Cafar. Lieber ber Erfte, fprach er, im fleinften iberifchen Dorfe, Mis ber Zweite in Rom - und ich glaube, bag völlig er Recht bat. Taufenb Stabte er nahm, fünfhunbert Befechte bestanb er; Much er' focht in Glanbern, wie er es felbft hat verzeichnet; Enblich marb er erbolcht von bem Rebner Brutus, bem Freunde. Beift bu nun, mas er that - es mar eines Tages - in Flanbern, Mis ber Nachtrab bes Beers und bie Gront gleichzeitig gurudwich, Und bie Legion 3molf fo eng jufammen gebrangt mar, Dag für bie Schwerter fein Raum? Da rig er bem Rachften ben Schilb meg, Stellte fich vorn an bas Beer und commanbirte bie Sauptleut', Jeben beim Ramen genannt, poran bie Banner ju tragen, Dann gu lichten bie Reih'n und Raum ben Baffen gu geben. So gewann er ben Tag, bie Schlacht von Co - - ober - - Unberg. Bang wie immer ich fag': Willft bu gehörig bebient fein, Mußt bu felber es thun und es nicht Anbern belaffen!"

Nach biesen und verschiebenen andern Umwegen rudt Stanbish endlich mit der Sprache heraus und verlangt von Alben, daß dieser für ihn den Brautwerber bei Priscilla mache. Wie ein Blit fällt der Austrag in Albens seinschlendes Herz: hier seine alte Freundschaft für den verdienten

<sup>1</sup> Stanbifh hatte früher in Flanbern gebient.

Hauptmann, bort seine stille Liebe zu Priscilla — wofür soll er sich entsischen? Umsonst sucht er auszuweichen und nimmt Stanbist bei seiner eigenen Maxime beim Wort:

"Billft bu gehörig bebient fein,

Dußt bu felber es thun und es nicht Anbern belaffen."

Der Capitan beharrt bei seiner Bitte; endlich siegt die Freundschaft über die Liebe; aber Priscilla will von diesem Sieg nichts wissen. Berzgeblich dietet Alben alle seine Berebsamkeit auf, um Standisch an seiner Statt als Bräutigam zu empsehlen. Priscilla liebt den jungen Schreiber, nicht den alten Soldaten. Berlegen und doch froh, Besiegter und Sieger zieht Alben ab und ist redlich genug, dem Capitan den Mißersolg seiner Sendung mit homerischer Breite zu erzählen. Dieser wüthet, kündigt ihm die Freundschaft auf und hätte nicht wenig Lust, ihn gleich einem Amalekter in Stücke zu hauen. Aber zum Slück oder Unglück bricht eben eine Indianersehde aus und der puritanische Casar wird in die Rathsversammlung berusen. Während der Alteste mit frommen Bibelworten einen friedlichen Ausgleich anzubahnen versucht, empsiehlt der cholerische Capitan den süber Pulvergeruch eines gerechten Krieges, ertfärt denselben an den Abgesanden über Fiddentiden zu vergessen.

"Bas mir als Blume erichien, ift Untraut nur und ift werthlos. Bill aus bem herzen es reigen und werfen fort, und hinfürber Kampfeshelb nur sein, nur lieben und freien Gefahren!"

Der schöne John Alben sinbet mittlerweile statt bes Freundes eine Braut, und Standish kommt, nachbem er wunderbare Helbenthaten verzichtet, gerade rechtzeitig nach Hause, um bei ber Hochzeit zugegen zu sein, sich mit Braut und Bräutigam zu versöhnen, und die solibe Wahrheit vollkommener zu wurdigen, daß man, um gut bedient zu sein, sich selber bebienen muß.

Erinnert bas Gebicht in seinem vorwiegend ibyllischen Charakter, seiner Eintheilung in neun Gesänge, seinem Bersmaß und seiner geschmackvollen Kleinmaserei an Hermann und Dorothea, so ist es boch wohl in höherem Grade Epopöe, ba es burchweg über die Schilberung des bloß Häuslichen hinausgeht und den geschicklichen Charakter der ganzen Pilgerzepoche episch darstellt. Dieß historische Bild ist, einige Einzelzüge abgerechnet, ungemein wahr und besonders die Stellung der Puritaner in der Indianerfrage sehr richtig gezeichnet, wenn der wüthende Capitan heiser in die Rathsversammlung hineinkreischt:

"Bas? Bollt Krieg ihr führen mit Rosenwasser und Milch nur? Rothe Eichhörnichen zu schieben, habt ihr gepflanzt bie Saubigen Dort ber Kirche auf's Dach, ober rothe Teusel zu schieben? Traun! Die einzige Zunge, die euch ein Wilber versteben kann, Ist bie seunge, die spricht aus bem Schlund ber Kanone!"

Wilbert auch ber Dichter bas Bilb bes alten, sinstern, schrofffantigen, herben Puritanismus, wie es in Standish halb erust, halb komisch hervortritt, burch hervorheben ber guten natürlichen Eigenschaften ber Pilger, namentlich ihrer Genügsamkeit, Kraft und Willensenergie, so merkt man boch, daß seine Sympathie weit mehr bem jugendlichen Alben gilt, ber mit seinem gemüthreichen, träumerischen Wesen, seinen gefälligen Formen, seinen romantischen Ibeen, seinem milben Charakter eine ganz andere Welt barstellt, als das alte Plymouth und Salem. Er sieht fast wie ein zweiter Flemming aus ober ein Vetter Kavanaghs, von dem man wohl zweiseln mag, ob er es unter den Pilgervätern ausgehalten haben würde.

Dieser kleine Anachronismus der Charakteristik erhält indeß eine gewisse Motivirung dadurch, daß der Rigorismus der Puritaner gerade als extreme Richtung den Keim seines Gegensates in sich trug. Er mußte sich abschleifen und in's Gegentheil umschlagen. Nicht wenig ershöht es das Interesse des Gedichtes, die beiden Zeitalter einander in dersselben Brautbewerdung gegenüberstehen zu sehen, wie sie einander noch heute mitunter im öffentlichen Leben Amerika's begegnen: als stramme, grimmige Orthodoxie einerseits, als milbere, gesittetere und doch nicht ganz auf Religiosität verzichtende Aufklärung andererseits. Die erstere zieht dei dem neuen Amerika, wie weiland Capitan Shrimp, ganz ossen dan den Kürzeren, sie verrichtet noch immer Helbenthaten gegen die Indianer, aber sie lätzt sich doch auch dann und wann herbei, bei der civilissirten Richtung auf die Hochzeit zu kommen.

Sei es, daß die Vorstudien zu Miles Standish ober eine andere Beranlassung Longfellow darauf führten, die fernere Kolonialgeschichte Neu-Englands genauer nach den Quellen zu untersuchen, genug, er untersuche sie — und wenn dei seiner redlichen Art, die Dinge zu betrachten und zu beurtheilen, kein ruhmvolles, patriotisches Heldengebicht und kein begeisterndes Nationaldrama die Frucht seiner Studien bilbete, so lag das nicht an ihm. Es war da eben nicht viel herrliches und Erbauliches zu sinden. Die Robinsonade der ersten Ansiedler abgerechnet, ist die Geschichte der Buritaner von Massachtetts nur eine Geschichte der Intoleranz und des finstersten Zesotenthums, eine Übersetzung der Schreckeus-

herrichaft, die Calvin in Genf ausübte, auf amerikanische Rolonialverhaltnisse. Geft überzeugt, bag fie und nur fie ben rechten Gottesbund hatten, versuchten biefe ichwarmerifden Republifaner 1630 Jahre nach Chriftus bas Israel ber Richter auf's Neue in ihrer Kolonie in's Leben gu rufen, mobei fie alle anderen Chriften als Philifter und Amalekiter betrachteten, und fie verwirklichten ihr 3beal mit Rlot, Beitsche, Rneipzange und Galgen 1. Gie verbaunten alle driftlichen Ramen, alle driftlichen Weste, alle driftlichen Lebensformen, alle driftliche Liebe, und machten, unter altteftamentlichen Namen, die Religion zum Polizeigeschäft. ärgsten mutheten fie, als 1654-58 bie aus England vertriebenen Quater in bie Colonien von Plymouth und Salem einzubringen versuchten. Gin gebrangtes Bilb biefer Quaferverfolgung wollen wir nach einem Buche geben, welches ein gemiffer Rowland Allen gegen Longfellow ichrieb, nachbem biefer bie Resultate feiner hiftorifden Ginbrude veröffentlicht hatte, und in welchem er fich jum Biele feste, jene Longfellow'ichen Ginbrude im Bublitum zu verwischen und bie Buritaner möglichft zu entschuldigen (The New-England-Tragedies in Prose, Die Reu-England-Tragedien in Proja).

"Alls Reu-England zu Ordnung und Gebeihen fam, ftand an ber Spitze ber puritanifchen Rirche ein Mann aus Effer, Namens Norton. Er hatte in Amerika bie Dulbung gesucht, welche er babeim nicht fand. Bon Ratur mar er ein Friedensftifter, aber feine Lehren und Grundfate waren noch ichrecklicher, als bie bes gepriefenen Calvin. Go behauptete er u. I., es fei burchaus gefetlich, religiofe Jrrthumer mit ber beiligen Tattit bes burgerlichen Schwertes auszurotten. Run hatten fich bie Buritaner in ihrer Weise eingerichtet, als bie in ber alten Beimath ver= folgten Quater als Muchtlinge landeten und fich mit Gifer bem Miffions= werke zuwandten. Ihrer Unficht zufolge ftand es mit ber Religion in Umerita eben fo ichlimm, wie in England. Die Buritaner aber wollten von bergleichen Ginbringlingen fich feinerlei Storung gefallen laffen, und beghalb waren bie Quater bei ihnen fo gern gefehen, wie Wefpen in einem Bienenftock. Man jagte fie fort, fie tamen aber wieber. Dun nahm man ihnen ihre Sabe, belegte fie mit Strafen, fperrte fie ein, jagte fie noch einmal fort. Als fie trotbem fich wieber einfanden, wurden fie ausgepeitscht und auf die Folter gespannt. Die Quaterinnen behaupteten, bag bie Rraft bes beiligen Geiftes ihnen innewohne; bafur

<sup>1</sup> Bgl. Stimmen aus Maria-Laach. 1877. XIII. 46-54; 61-63.

wurden fie privatim ausgepeitscht, aber ben Beift hat man nicht aus ihnen herausgepeitscht. Deghalb wurde nun bas Auspeitschen öffentlich vorgenommen. Das half aber auch nichts. Denn je ftarter man fie verfolgte, um fo kecker wurden biefe Frauensleute, jung und alt; man band fie beghalb völlig nacht an eine Wagenbeichsel und veitschte fie fo Aber bie friedensliebenden Puritaner konnten weber ben meiblichen Hochmuth noch ben Geift ber Quaferei aus ihnen herauspeitschen, und ebensowenig ben hartnäckigen Muth ber Quater banbigen. Der Grimm ber Obrigfeit fochte nun boch auf und ichaumte über alle Grenzen. Die Buritaner waren nach Amerita gekommen, um jene Freiheit ber Meinung, jenen Frieden und jene Eintracht zu genießen, welche sich findet, wenn Reiner wiberspricht und Opposition macht. Und nun tamen biefe pefti= Iengialifden Quater, machten Gingriffe in bie Rechte bes freien Bobens und behaupteten obenbrein unverschämter Beife, daß bie Buritauer nicht auf bem Wege ber Erlösung manbelten. Dergleichen mar boch nicht zu ertragen, und fo machten fich bie Puritaner an's Wert, Quater. mo man ihrer habhaft werben fonnte, zu hangen, Manner und Franen, manchmal auch Rinber."

Dieg ift ber Abrig, ben ein englischer Rritifer von Allens Beweißführung gibt. Er fügt bei: "Die Quater benahmen fich unvernunftig, wurben aber burch bie Graufamteit ihrer Berfolger zum wilbeften Fanatismus getrieben. Ihre Geschichte ift ein ichredliches Trauerspiel, in welchem Dinge portommen, worüber bas Berg schaubert. Longfellow hat in poetischer Beise einen Weberuf über die Verbrechen ber Buritaner erhoben und ihren Schlachtopfern Mitleib gezollt. Allen halt ben Weberuf für unverbient und überfluffig; aber bie Thatfachen, welche er anführt, rechtfertigen benselben volltommen. Er sucht bie Buritaner ba= burch zu vertheibigen, baß sie ja niemals auch nur baran gebacht hatten, Dulbung gegen irgend eine andere driftliche Secte zu üben; ,wozu hatten fie bas auch thun follen, ba ja bie bischöfliche Rirche Englands ihnen ihrerseits feine Dulbung gemährte?' Aber Allen vergift bei biefer felt= famen Art und Beife, fanatische Barbaren zu entschulbigen, Folgenbes: Bevor bie Buritaner England verliegen, hatten fie laute Beichwerbe barüber geführt, bag man ihnen verwehre, ihre religiofen Überzeugungen frei zu äußern; sie hatten hervorgehoben, daß biefest ja ein angeborenes Recht jedes Menschen auf Erben sei; fie erklarten es fur abscheuliche Tyrannei, bag Leute verfolgt ober getobtet werben follten, weil fie einer Bibelftelle eine andere Auslegung gaben ober eine befonbere Kleibertracht annähmen. Run sagt Allen: "Sie wollten Gott in glückseliger Ruhe verehren und barin nicht gestört werden. Wie wäre das aber möglich gewesen, wenn sich die Quäker bei ihnen einnisteten, bie ja behaupteten, von den Großmusterien mehr zu wissen, als die Puritaner?" Stehen bleibt die traurige Thatsache, daß in jenen Tagen keine Christensecte Dulbung übte; jede war, wenn sie obenauf kam, grausam gegen alle anderen, durch welche sie sich gestört glaubte."

Das ist vollkommen wahr, wenn man die katholische Kirche als das aufsaßt, was sie ist, als Kirche, nicht als Secte. Als sie in Maryland obenauf kam, und das war 1649, ein Jahrzehnt vor den Blutgerichten in Massachusetts, da nahmen die herrschenden Katholiken protestantische Mitglieder in den Kolonialrath, bestellten einen Protestanten zum Stattshalter und erklärten volle Religionössreiheit für alle christlichen Bestenntnisse. Es war ganz genau wie heute; die Secten declamirten von angeborner Religionösreiheit und verfolgten Alle, die von dieser Freisheit Gebrauch machen wollten; die Kirche stellte jenes angeborne Recht in Abrede, weil die christliche Ossenbarung eine und für alle Menschen verpslichtend ist, übte aber praktisch die Liebe und Dulbung Desjenigen, der für Aller Heil am Kreuze litt und starb.

Auf Longfellow machte jenes geschichtliche Trauerspiel einen ganz anderen Eindruck, als auf den Herrn Rowland Allen. Als sich all' jene düstern Monumente des Glaubenshasses vor ihm entrollten, ward sein freisinniges, liebevolles Dichterherz zugleich verletzt und tief betrübt. Er sand keine Entschuldigung, als jene unzureichende, welche in dem harten und rauhen Geiste der Zeit lag. Es stiegen wohl leise Bedenken in ihm auf, ob es gerathen sein dürste, derlei Dinge dem Dunkel der Bergessenüber, die heutige constitutionelle Religionsfreiheit seines Landes ihm vorschweben mußte und se sicherer er wußte (vielleicht auch selbst ersahren hatte), daß der sinstere Geist jener Bersolgungssucht auch in Amerika noch nicht gänzlich erloschen ist, desto leichter ward es ihm, sich über dieß Bedenken hinauszusehen.

"Und warum bieß berühren?" fragt ungläubig Bielleicht ein Freunb; "was soll es Gutes schassen? Warum ben Irrthum längst entschwund'ner Zeit Roch einmal an das Licht bes Tages ziehen?"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Athenaeum. May 8, 1869.

Antwort: "Weil tiefe Lehre es uns beut, Dulbung uns lehrt ber Meinung und ber Rebe. Glaub', Hoffnung, Liebe bleiben — biefe brei; Das Größte unter ihnen ift bie Liebe."

Mit ber Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit, welche ben historischen Dramatiker so weit über ben bloßen Tenbenzdichter emporheben, ging er an die Ausschlung. Die erste der Tragöbien ist nach deren Hauptsperson, dem damaligen Gouverneur von Massachusetts, "Endicott" übersschrieben.

Ein Nachmittagsgottesdienst der Puritaner eröffnet die Scenc. Bon vier Hellebardieren umringt, betet und singt der Gouverneur unterm Balbachin seines Kirchstuhls. Dann steigt der Prediger Norton auf die Kanzel, gießt die sieden Zornschalen der Apokalppse auf seine frommen Zuhörer aus und donnert wider das apokalpptische Thier, das auf's Neue sein Haupt unter dem Bolke Gottes erhebe. Da stürzt in Sack und Asche mit ausgelösten Haaren die junge Quäkerin Edith in Begleitung einiger Quäker in das Bethaus und beginnt ein heftiges Gezänk mit Norton. Dieser donnert immer fürchterlicher wider die häretische, teuslische Secke, dis die Quäker sestgenommen und weggeschleppt werden. Norton, in seinem ganzen Charakter ein zweiter Knor, denützt die Bestürzung Endicotts, um ihn zur blutigen Keherversolgung aufzustacheln, und da dieser nicht zu den vier schon hingerichteten Quäkern neue Opser schlachten will, dietet der Prediger alle Macht der "Schrist" und des Wortes auf, um diese geisstliche Trägheit zu besiegen (I. Act).

So ift der Kulturkampf eingeleitet, der sich in spannender Steigerung durch die drei folgenden Acte fortspinnt. Das tragische Interesse delse selben wird gleich dadurch gehoden und concentrirt, daß das Loos der sanatischen Schied den Schon des Gouverneurs, John Endicott, auf's Tiefste selselt, und ihn durch Mitleid und Liebe halb und halb für die Quäker geswinnt. So ist der Kampf der beiden Secten in das Heiligthum derselben Familie getragen; Bater und Sohn stehen sich als Gegner gegenüber, zwischen Schnessliebe und Mitleid schwankend ringt sich John Endicott über die Borurtheile der Puritaner empor.

Als enblich an Ebith bas grausame Urtheil vollstreckt werden soll und sie, bis zum Gürtel entblößt, öfsentlich gepeitscht wird, halt John Endicott seine Entrüstung nicht langer zurück, er fordert zum offenen Wiberstand gegen die Strafgesehe auf und wird auf Befehl bes eigenen Baters verhaftet. Da aber langt von England zugleich mit der Nach-

richt vom Tobe bes Protectors ein königlicher Befehl an, ber alle Quaker zur Untersuchung nach England forbert.

Die Verfolgung hat nun ihr Ende erreicht. Norton stirbt eines plötslichen Todes und der ältere Endicott, von dem königlichen Besehl wie von dem Abfall des Sohnes niedergebeugt, bricht, von einem Schlagssluß getroffen, in seinem Sessel zusammen. Beide erkennen in ihrem Tode ein Gottesgericht, das sie sich durch ihre blutige Verfolgungssucht auf das Haupt geladen (Act V).

Das ift in einigen Sauptumriffen ber Gang ber gang regelmäßig gebauten, funfattigen Tragobie. Alles, auch bie Boltsscenen, find in Samben geschrieben, fo bag biefe nicht nach Art ber Chakespeare'ichen besonders hervorstechen, sondern gleichmäßig wie die andern ein fanft= getragenes Bathos athmen. Die Sprache ber handelnden Berjonen ift charakteriftijch, burchtränkt von den Auffassungen, Wendungen, Ausbrücken, Bergleichen und Worten ber Zeit und bes Bolfes, bas im Drama gur Darstellung tommt. Und zwar ift bieses nicht blog ein tanschenber Apparat, wie in fo vielen fog. hiftorifchen Dramen; bas Stud felbit, bie Sanblung, Die Charaftere, auch bas Detail ber Sanblung ift aus bocumentirter Geschichte geschöpft, und ber Dramatiker bat nur in geringem Grabe von ber Freiheit Gebrauch gemacht, ben hiftorischen Stoff nach eigenem Geschmacke zu erweitern. Norton, Endicott, Bellingham, Chriftifon, Ebith u. f. w. find nach ihrer vollen Individualität geschichtliche Figuren, nicht bloge Geschöpfe ber Phantafie, wie Schillers Don Carlos, Philipp II., Marquis Bofa u. f. m.; bie Strafgesetzgebung und bas Gerichtsverfahren gegen bie Quater, bie Inquisition ber Tithingmen, Nortons Fluchpredigten, Endicotts Erlaffe, Gbith's Berausforberungen, Die trotigen Antworten ber Quater — furz bas ganze Zeitbild ift mit großer Treue bis in's Detail hinein aus unparteiischen Quellen entnommen; es ist nicht geist= reich coftumirte Erfindung, sonbern funftvoll bramatifirte Geschichte. Nur um ber tragifchen Berwicklung felbst willen verließ ber Dichter in einigen unerheblichen ober wenigftens untergeordneten Buntten ben Boben ber Geschichte. Bu ben poetischen Fictionen gehoren ber Bmift amischen Bater und Sohn Endicott, bas Gottesgericht, burch welches ber Gouverneur auf feiner Berfolgungsbahn getroffen wird, ber plogliche Tob Rortons, die vollständige Befreiung ber Quater. Gine poetische Fiction ift es auch, wenn ber Dichter bie Quater gu Martyrern ber Dulbung und Religionsfreiheit stempelt, ba biese boch ebenso fanatisch wie bie Buritaner, wenn auch weniger graufam fur ihre Religionsibeen und

beren Propaganda schmärmten; und gleichfalls entspricht es nicht ber Geschichte, wenn Longsellow mit der Befreiung Christisons eine Sinnessänderung der Puritaner, volle Religionsfreiheit und somit den Sturz des puritanischen Regiments in Massachusetts eintreten läßt. Die Puritaner ließen notorisch von der blutigen Verschung der Quäker nur deßhalb ab, weil sie mußten, d. h. weil diese nicht zum gewünschten Ziele führte und weil sie glaubten, die Quäker besser solgung los zu werden. Erst fast ein halbes Jahrhundert später, 1692, wurde ihnen und den übrigen protestantischen Secten in Massachusetts Religionsfreiheit gewährt.

Wenn die ersteren dieser Fictionen in der Anlage des Drama's ihre Rechtsertigung sinden, ohne das Zeitbild selbst in seinem wesentlichen Character zu schädigen, so schaden dagegen die zwei letzteren, so will es und bedünken, dem Gesammtbild und hemmen zugleich den tragischen Essect. Wit Endicott beginnt wirklich eine ganze kleine Welt, d. h. das Neuengland der Pilgerväter, zu stürzen und bereitet sich von serne das Amerika der Neuzeit vor. Aber jener Untergang würde viel tragischer sein, wenn der noch serne Sieg der Dulbung nur eben angedeutet würde, wenn das gerechte Gottesgericht über Endicott und Norton die Handlung beschlösse.

Die zweite ber Neu-England-Tragobien spielt in ber anbern Puristaner-Nieberlassung zu Salem um 34 Jahre später, b. h. um die Zeit, als das alte Regiment durch eine neue Charte seinen entschebenden Stoß erlitt und, zwar noch nicht für die katholische Kirche, aber wenigstens für die protestantischen Richt-Buritaner ber Tag ber Kreiheit heranbrach.

Schon vor dieser Zeit, von 1630 an, waren in Neuengland etwa sieben bis acht Personen wegen Hererei vom Leben zum Tobe beförbert worden. Das waren nicht viele, wenn man die gleichzeitigen Herenprocesse in Europa dagegenhält, und der abergläubische Fanatismus wäre vielleicht völlig ausgestorben, wenn nicht der Geistliche Cotton Mather, der Nachfolger Nortons, das geistige Haupt der Puritaner, die Erinnerung daran belebt und durch eine Schrist den Herenglauben abermals in die Wassen geschlendert hätte. Dieses Gegenstück zu P. Spee's Cautio eriminalis hieß: "Werkwürdige providentielle Fügungen in Bezug auf Hererei". Nur drei Jahre nach seinem Erscheinen, 1688, begannen die vier Kinder eines achtbaren Mannes in Boston, Namens Goodwyn, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memorable Providences, relating to witchcraft. Boston 1685.

zu Cotton Mathers Rirche gehörte, sich ploglich wie Fallsuchtige, Tobfüchtige, Befeffene zu geberben, malgten fich in ichredlichen Rrampfen, fdrieen wie Raten, bellten wie Sunde, flogen Ganfen gleich mit ausgebreiteten Armen 20 Schritte über ben Boben bin, ohne biefen gu berühren, brachen fur nichts in bas wilbefte Gelächter ober Gebrull aus, behaupteten balb von Teuer gebrannt, balb von einem Deffer geftochen zu werben und trieben bas fo Tag fur Tag; nur, mas am auffallenbften war, am Abend borte Alles auf - fie legten fich tobmube gu Bett unb schliefen rubig bis in ben folgenden Morgen. Bei bem jungften ber Rinber, einem Anaben von vier bis funf Sahren, nahm bie Sache giemlich balb ein Enbe, fobalb bie Geiftlichen von Bofton gufammenftromten und mit ben Leibenben (Afflicted) lange Betftunden hielten. Um fo arger tobten bie Dabden, besonbers bas alteste, ein Wicht von etwa breigehn Jahren. Das litt fo fürchterlich, bag nicht nur die nachfte Nachbarichaft. fonbern gang Bofton barob in angitlicher Spannung erhalten blieb, unb baß man gar nicht baran bachte, bie Beilung bes Rnaben zu prufen und etwa zu finden, bag ihm mohl bas viele Beten zu lang geworben und er fo curirt worben mare. Auf Angabe bes altesten Dabchens bin, bas einen Bank mit einem armen, alten Weib irifder Berkunft gehabt hatte, warb biefes als Bere festgenommen und auf nichtsfagenbe Unzeichen bin ber Schwarzkunft ichulbig verurtheilt und hingerichtet. Dann nahm Cotton Mather bas Mabchen in fein Saus, um bie Sache genauer zu unterfuchen und, wie er fagte, "gegen ben verkehrten Sabbucaismus biefes verberbten Zeitalters" Beweise zu sammeln. Das Mabchen geberbete fich hier noch toller als bei feinen Eltern, erschreckte bie Familie bes Predigers burch alle nur erbenklichen Narrheiten, Berrenkungen und Spektakelftude. Rur an ben Doctor, ben Gottesmann, magte fich ber Bofe nicht berau; wenn er fur bas Rind zu beten begann, bann glitt beffen ichon gum Schlage erhobene Fauft machtlos herunter, umfonft verftopfte er bie Ohren; in bem Stubirgimmer bes "Auserwählten" verlor ber Teufel feine Macht, und wie Cotton Mather selbst verfichert, horte er benfelben, "wie wenn eine Maus lief", aus ber "Leibenben" herausgeben. Das Common Prayer Book ber Sochfirche, Schriften von Quafern und Papiften tonnte fie ohne Schwierigkeit lefen; fobalb fie aber bie Schriften Cotton Mathers ober eines anderen puritanischen Beiligen in bie Sand nahm, bekam fie Rrampfe. Allmählich indeg wich ber Teufel vollständig bem Ringen und Beten bes Gottesmannes. Die Rinber wurden curirt, verheiratheten fich und wurden geachtete Burger und Burgerinnen von Bofton.

aber versaßte über alle bie "übernatürlichen" Phänomene einen aussführlichen Bericht, ließ ihn von allen Geistlichen in Boston und Charlesstown beglaubigen und in London drucken. Barter, einer der geseiertsten englischen Dissidenten, schrieb ihm das Borwort und sagte darin: "der musse ein hartnäckiger Sabducaer sein, der den Beweisen bieser Schrift nicht glaube".

All' diese Wunder reichten indeß nicht hin, um die Autorität der puritanischen Prediger, die beständig am Sinken war, wieder zu ihrer stüheren ausschließlichen Herrschaft zurückzuführen. Die Hochkirche, die Quäter, die Resondirche, die Nachter die Resondirche, die Nachter die Resondirche, die Nachter die Resondirche die Kander die Kinkluß erlangt und waren mit diesem in zu vielsachem Berkehr, als daß daß gelobte Land gegen diese Philister sich länger hätte absperren können. Mit dem Protector war die Macht des Puritanismus in Europa ersloschen; von England drangen nicht nur neue Secten, sondern auch die Borboten der Aufklärung in Amerika ein. Die Sadducker mehrten sich trotz aller "Bunder der unsichtbaren Welt" und trotz der Bücher Cotton Mathers.

Da ging im Februar 1692 bie Bererei in Salem auf ein Reues 103. Alle Leiben ber Goodmyn'ichen Rinber zeigten fich plötlich an ber neunjährigen Tochter und ber elfjährigen Richte bes Prebigers Parris. Ein Arzt erklarte, fie ftanben "unter bes Bofen Sand". Im Sui erfullte fich bie gange Gegend mit Berengesprächen und Berenfurcht. Wer war die Here? Tituba, eine alte Indianerstlavin in Parris' Saus, veriprach, fie ausfindig zu machen, but einen Zauberkuchen zu biefem Zweck, warb aber burch Parris' fraftige Beitschenhiebe balb gum Geftanbnig gebracht, bag fie felbst eine Bere fei. Prebiger und Obrigfeit verfammelten fich hierauf in Parris' Saufe und conftatirten feierlich, in biefen Dingen malte ber leibhaftige Teufel. Das mar genug, um bie Bahl ber Afflicted täglich zu mehren - in Barris' haus und ber gangen Rachbarschaft tobte und heulte es ben gangen Tag. Besonbers war es bie Nichte bes Prebigers Abigail Williams und ein alteres Mabchen, Unna Butnam, bie aus ben Berrentungen nicht beraustamen und weber burch Beten noch Faften gebanbigt werben konnten.

Gleichzeitig mit biesen Krämpsen und Wundererscheinungen, welche bie ganze Bevölkerung in Aufregung versetzten, begann das "Berschreien" (To cry out upon a person), b. h. die "Leibenden" beshaupteten, von der und der gepeinigt zu werden; sie musse also eine Here seine. Zwei arme Mütterchen, die das Alter etwas hählich gemacht

hatte und bie bas Bolt beghalb als unheimliche Geschöpfe betrachtete, waren bie erften Opfer. Dann "verschrie" man aber auch jungere und vornehmere Weiber, endlich Leute allen Standes und Alters. In gebn Wochen maren bie Gefangniffe überfullt. Biele geberbeten fich felbst als "Leibenbe", um nicht als Beren "verschrieen" zu werben. Weber ein Argt noch ein Richter magte es, fich ber reißend graffirenben Sallucination entgegen zu ftemmen; bie Prebiger aber begrugten biefelbe mit ichauervoller Wonne. Die Raferei fteigerte fich zu folchem Grabe, bag Sohne ihre Eltern, Frauen ihre Manner, fogar eine Tochter ihre Mutter als Angehörige bes Teufels benuncirten. Die Processe murben mit Gebet eröffnet, Parris trat babei meift zugleich als Rlager, Eraminator, Zeuge und Protocollführer auf. An ein Entkommen ber einmal Berschrieenen war nicht zu benten. Denn bie "Leibenben", meift Mabchen von 17 bis 18 Jahren, von benen eigentlich bie Rlage ausging, murben jeweilen zur Confrontation mit ihren Opfern in bas Bethaus (Meeting-house) gebracht. Da konnten lettere fich nun geberben wie fie wollten, jebes Wort, bas fie fagten, jebe Bewegung, bie fie unwillfürlich machten, jeber Senfzer, ber fich ihnen entrang, marb gum tobbringenben Beweife. Denn bei jedem Bort und bei jeder Geberbe und bei jeder leifen Bewegung bes Gefichtes fielen bie Berichreierinnen in neue Krampfe; lehnten fich bie armen Beklagten tobmube an eine Gaule ober Banb, fo ichrieen fie, bie Bere preffe fie zu Tobe; faltete eine alte Frau im Unblick biefer Schrecken entfett bie Banbe, fo beulten fie, ber Teufel brude fie gu Tobe. Jebes Muttermal galt als herenmal. Gin einziges Stocken im Baterunfer, bas fie herfagen mußte, galt als Schulbbeweis. Das um Mitte Mai (1692) vom Gouverneur ernannte Gericht bestand aus fechs Mannern, bie fammtlich mehr ober weniger von bem aberglaubischen Wahn erfaßt waren ober ihm menigstens teinen Zweifel entgegenzuseten magten. Ihr Brafibent, Stoughton, mar gum Boraus von ber Schulb aller Berichrieenen überzeugt: ba ber Teufel nicht bie Geftalt eines tugenbhaften Menichen annehmen tonne, alle, welche bie Beseffenen qualten, mithin ihm verfallen fein mußten, weil er ja Gewalt habe, fie zu qualen. Die Brocebur wurde summarifch geführt, Untersuchung, Entscheidung und Bollftredung auf einen Schlag, in ber Art, welche bie englische Rechtsfprache court of over and terminer nennt. Die Geschworenen hatten einmal eine notorifch brave Frau freigesprochen; ba ftimmten bie "Leibenben" ein höllisches Gelächter an, und bas mar genug fur bie Richter, bas Berbict umzuftogen, bis ein "Schulbig" erfolgte.

Nach foldem Berfahren ward zuerft eine alte Frau bem Tobe über= liefert. Als fie in Retten an bem Bethans porbeigeführt murbe, fiel an biefem zufällig ein Balten berab; bas galt als himmlifche Beftätigung ihrer Schulb. Nach ihrer hinrichtung manbte fich bas Gericht an bie Beift= lichen, ob es fo fortfahren follte. Ja - lautete bie Antwort, von Cotton Mather weitläufig begutachtet, nur folle man bas bloge Gefpenfterzeugniß (spectrical evidence) allein nicht gelten laffen. Denn Cotton Mather war nicht Stoughtons Ansicht. Doch bie Richter waren nicht fo ferupulös; fie fuhren fort, wie fie angefangen. In ben folgenden brei Gerichts= sitzungen (von Ende Mai bis Anfang September) wurden 26 Seren und Berenmeifter zum Tobe verurtheilt, von benen indeffen 8 burch ein freiwilliges Schulbbekenntnig, b. h. eine Luge, ber Bollftredung entgingen. Im Gangen murben mahrend breigehn Wochen 20 Menichen geschlachtet, barunter ein achtzigjähriger Greis, ber sich weigerte, por Gericht Rebe gu ftehen, und ber beghalb vermittelft aufgelegter Steine zu Tobe gepreßt ward. Auch Thiere verfielen biefem Gericht: zwei angeblich beseifene Sunde wurden feierlich gehangt, auf bem einen follte ber jungere Brabftreet burch bie Luft geritten fein. In Salem ftodten Sanbel und Banbel, eine unfägliche Beklemmung und Noth laftete auf ber gangen Bevolferung. Nichtsbestoweniger gog bie Rolonialversammlung im October ein altes Statut Jatob' I. gegen herrei hervor und ließ es zur Ratification nach England geben.

Doch jum Glud beftatigte Ronig Wilhelm bas Gefet nicht; ber Gerichtshof mar neu zu beftellen, und obichon bie Richter faft alle biefelben blieben, tounten bie Gigungen nicht vor Januar bes nachften Jahres beginnen. Man hatte Zeit zum Nachbenten; Die gefunde Bernunft erwachte. Mis bas Gericht wieber zusammentrat, wurde bas Befpenfterzeugniß verworfen; gurnend verließ Stoughton ben Prafibentenftuhl. Merkwürdig! Raum galt bas Zeugniß ber "Leibenben" nicht mehr, ba begannen auch bieje ihre Bifionen zu verlieren und gesundeten. Niemand ward mehr verurtheilt. Richt lange - und gwolf ber Beschworenen, bie boch am wenigsten schulbig waren, erklarten in einem feierlichen, von ihnen unterschriebenen Circular, bag fie im Dunkel ihres Berftanbes und in ber Umnachtung ihrer Ginne vielleicht ichwere Blutfoulb auf fich gelaben hatten, bieg bereuten und vor allem Bolt befannten. Ihnen folgte einige Jahre fpater ber Richter Gewall - gerknirscht und gebeugt reichte er seinem Prediger öffentlich vor allem Bolt ein von ihm selbst verfaßtes Schulbbekenntniß bar. In seinem Tagebuch, bas auf bie Nachwelt gekommen, sand sich auf alle Blätter, die jener Justizmorde erwähnen, mit zitternder Hand ein Vae! Vae! Vae! (Wehe!) geschrieben. Um spätesten und langsamsten lenkten die Geistlichen ein; Parris. versuchte etwas wie Buße, aber seine Gemeinde wies ihn für immer von sich; Cotton Mather bequemte sich schlau der össentlichen Meinung an; sobald diese sich wandte, versicherte er hoch und theuer, immer gegen das Gerichtsversahren gewesen zu sein. Kaum war indeß ein Jahr verslossen, da versuchte er, die Teuseleien in einer andern Form wieder in's Publikum zu bringen. Doch seine dießmal "verschleierten" Gespenster sanden nicht nur keinen Glauben mehr, sondern gerechten Spott und Entrüstung.

Diese Herenprocesse, eine Frucht zugleich puritanischen Aberglaubens und puritanischen Betrugs, bilben ben Stoff ber zweiten Neu-Englands-Tragöbie: "Giles Corey ober bie Farmer von Salem". Wir glaubten benselben nach seinen streng historischen Momenten etwas außführlicher mittheilen zu sollen, da manchem unserer Leser die Sache ziemlich neu sein durfte und damit selbst der Inhalt und Werth des Stückes school theilweise beleuchtet wird.

Hatte die erste Tragödie das Berdienst, der vielgepriesenen protestantischen Toleranz unnachsichtlich ihre erborgte Maske herunterzureisen und an Dinge zu erinnern, die man sonst gern verheimlicht, um besto freier über die katholische Kirche hersallen zu können, so stellt diese zweite die geistige Aufklärung und den religiösen Fortschritt an's Licht, welchen die Menscheit dem Protestantismus zu danken hat. Die wohlseilen Phrasen von katholischem Köhlerglauben, Berdummung, Priesterherrschsucht und Zesuitenmoral nehmen sich sehr merkwürdig aus, wenn man sie gegen dieses Schauspiel wirklichen protestantischen Aberglaubens und Betrugs hält, den wirklichen Zesuiten Spee gegen den wirklichen Puritaner Cotton Mather, die Cautio criminalis gegen die unverschleierten und verschleierten Gespenster. Gerechtigkeit zu üben, gehört zur schönsten Aufgabe, die sich der historische Dramatiker wie der Geschichtscher stellen kann!

Longfellow hat indeß dieses erhabenen Amtes in der vorliegenden Tragödie weit weniger gewaltet, als in der ersten. Schon im Prolog schreibt er all' jene schauerlichen Berirrungen auf Rechnung der Zeit, welche doch offendar nicht allein die Schuld trägt. Parris und seine Complicität mit den "Leidenden", der blutlechzende Richter Stoughton, welcher den Gerichtsvorsih niederlegte, als man das Land nicht weiter vom Teusel "reinigen" wollte, die Geständnisse des Richters Sewall und der Geschworenen, also gerade die wichtigsten Persönlichkeiten und Mo-

mente bes geschichtlichen Dramas, sind völlig vernachlässigt. Sotton Mather, die Seele der ganzen Hexenversolgung, ist in einen humanen Geistlichen verwandelt, der bloß von Aberglauben mißleitet ist, dabei aber beständig zur Mäßigung mahnt und, durch den Tod der ungläcklichen Opfer erleuchtet, Mitleid mit ihnen fühlt und über die ganze Versolgung in theilnehmende Klagen außbricht. Das Blutgericht, das die ganze Solonie von Massachietts in Noth und Verwirrung stürzte, verengert sich auf den Untergang einer einzigen Farmersamilie. Der dramatischen Gerechtigkeit wird nur dadurch Genüge geleistet, daß Cotton Wather in einer Art von prophetischer Anwandlung den armen hingerichteten Vauern den Namen von Martyrern verheißt.

Die Exposition führt uns bie Indianerin Tituba vor, die im Balbe Bauberfrauter fammelt, um fich fur ihr Stlavenlood burch Severei an gang Salem zu rachen. Trot biefes Saffes zeigt fie Cotton Mather, ber eben nach Salem will, freundlich ben Weg. In Salem orientirt fich Cotton bei bem Richter Sathorne, einem bebeutend gemilberten Abbilbe Stoughtons, über bie Sachlage: ber Richter will gleich mit bem Schwerte breinschlagen, Cotton halt gurud. Beibe überzeugen fich bei ber "Leiben= ben" Mary Balcot von ber Birklichkeit ber bamonifchen Ericheinungen. Im zweiten Uct zieht fich bie Gewitterwolfe best ichrecklichen Aberglaubens über bem behabigen und biebern Farmer Giles Coren gusammen - fein Bieh wird ploglich verhert, Tituba fluftert ihm Gelbstmorbsgebanten ein, ein anderer Farmer klagt ihn ber Branbstiftung an, er ift fo aufgeregt, bag er Abends gar nicht beten tann. Im britten und vierten Act folgt Blit auf Blig. Coren's Frau, bie brave und fromme Martha, wirb verschrieen, von zwei Diakonen privatim verhort, verhaftet, bann Coren felbst ber Bererei bezichtigt. Die Confrontation mit ber "Leibenben" und bas ganze Gerichtsverfahren wird im vierten Act mit ber größten biftori= ichen Genquigkeit und Treue geschilbert. Der lette Act zeichnet bie vollftanbige Berlaffenheit ber beiben Opfer im Gefangniß, ihr Gottvertrauen, ben Muth, mit bem fie, ihrer Unschulb bewußt, jum Tobe geben. Un ber Leiche Coren's triumphirt ber Richter Sathorne, weil er alle Gerechtig= feit erfüllt glaubt, Cotton Mather ruft bie Gerechtigkeit ber Bukunft gur Rache auf.

Das ist allerbings eine ergreisenbe und im Ganzen gut entworsene Einzelsene bes großen wirklichen Dramas. Das Bild ber schlichten, braven Bauernsamilie ist mit berselben Wahrheit, Liebe und Zartheit ausgeführt, wie bassenige in ber Golbenen Legenbe. Es wird in jebem

Lefer Theilnahme erweden, wenn er über biefem ftillen Glud bie furcht= bare Macht eigensuchtigen Saffes, giftiger Rache, bamonischen Aber= glaubens emporziehen fieht, ben Aberglauben mit bem zweischneibigen Schwert ber öffentlichen Richtergemalt bewaffnet. Fern von aller Effect= hafderei und Übertreibung, zeigt ber Dichter auch in ber Zeichnung Tituba's, in ben Bifionen ber "Leibenben", in ber Gerichtsfcene ein funftlerifches Maghalten, wie man es in mobernen Studen zu finden nicht eben gewohnt ift. Gegen bie wirkliche Geschichte gehalten, wird bas Stuck inbeg wohl Jebem etwas matt erscheinen. Welch' gewaltige bramatische Motive liegen schon in ben geschichtlichen Charakteren, in Parris und Cotton Mather, biefen Zwittern von Aberglauben und Betrug, theologischer Grübelei und prattischer Berglofigkeit, in ber ehernen Unnachgiebig= feit Stoughtons, in ber Umbunkelung ber Geschworenen, in ihrem Schwanten zwischen Gemiffen und Juftigmord, in ber Reue Semalls! Die viel erschütternber klingt bas geschichtliche Vae, vae, vae! biefes reuigen Richters, als bie fingirte Rlage Cottons an Coren's Leiche! Welches Babylon menschlicher Leibenschaft brangt fich in jene brei Monate bes Salemer Blutgerichts zusammen! Sohn gegen Bater, Mutter gegen Tochter, geiftliche und weltliche Obrigfeit vom Schwinbel bes Betrugs erfaßt und vom Damon bes Aberglaubens in alle Unmenschlichkeit hineingeritten! Alle menschlichen Berhaltniffe in ein wirres Chaos geriffen. aus bem bie Vorsehung fanft und milb beffere Tage emporführt!

Obwohl burch Bernachlässigung bieser gewaltigen Triebsebern bas Zeitbild in Giles Coren etwas abgeblaßt erscheint, machen bie Neuschglands-Tragöbien boch in weit höherem Grade Anspruch auf ben Namen historischer Dramen, als die meisten geschicklichen Dramen Schillers. Hätte Longsellow noch in einem britten Drama die Vernichtung der religiösen Dutbung in Maryland geschilbert, so würde die Trilogie sich zu einer ebenso schlagenden als künstlerisch schonen Wiberlegung von Lessings "Nathan" gestalten. Einigermaßen vervollständigt freilich schon Evangeline das wahre Bild katholischer Liebe und antikatholischer "Toleranz".

## 11. Eprift. Balladen. Afthetifche Anfichten.

Fehlt es Longfellow an ber gewaltigen, bas Menschenberg in feinen tiefften Tiefen aufruttelnben Leibenschaft, welche bem großen Dramatiter ju Gebote ftehen muß, um ber Tragit bes Menfcheulebens und ber Bolfergeschichte ihre ergreifenbften Seiten abzugewinnen, fo ift fein Bemuth bagegen um fo reicher an all' jenen garteren Gefühlen, welche bie Alten unter bem Namen Ethos zusammenfassen und welche genügen, einen großen Lyriter gu ichaffen. Gin folder ift Longfellow ficherlich. Die Welt ber garteren Gefühle ift fo recht fein Konigreich, inrifche Sangesluft bie eigentliche Seele feiner Werte. Wie bem Jungling bie ihn umgebenbe Natur als eine große, herrliche Symphonie erschien, bie er mitzufingen und mitzuleben versuchte, fo marb bem Manne bas Menschenleben mit all feinen Freuben und Schmerzen, Soffnungen und Enttaufchungen, irbifden Rampfen und himmelanftrebenben Bunfden gum Liebe. Man mußte fo ziemlich bie gange Lifte ber ebelften Gefühlstonarten und Lieberaccorbe auf's Reue bergablen, um feinen SangeBreichthum gu beichreiben. Wir wollen indeg nur bei bem verweilen, mas feine Enrit mehr in religiofer Sinficht darafterifirt.

Das ist vor Allem seine Naturanschauung. A. von Humboldt würbe von ihr sagen mussen, sie sei die "erhaben-eintönige" bes hebräisigen Monotheismus, b. h. sie ist christlich. Sterne und Blumen, Ocean und Flusse, Berge und Wälber, aller Zauber des Tropenfrühlings und alle wilbe Herrlickeit des nordischen Wintersturms sind ihm Stusen, um zu Gott emporzusteigen, Liebeszeichen, ihn an die ewige Liebe zu erinnern, Enabenruse, um ihn an die Quelle der ewigen Güte heranzuziehen. Wenn sich auch die Wandlungen und Stimmungen des Gemüths, die Leiben und Freuden des Wenschenzers in ihnen spiegeln, so enthält auch dies Spiegelbild wieder einen Abglanz der ewigen Liebe, welche die Wenscheit und die Welt, die sittliche und physische Weltordung zu einem großen Ganzen zusammenhält. Von der huldreichen Bewilligung, welche "Apollo" durch den launigen Cervantes den Dichtern gab, alle

Sterne zu Ehren ihrer Beliebten zu verpuffen, macht Longfellow feinen Gebrauch : es wiberftrebt feinem tiefchriftlichen Gefühl, auch nur in ber Dichtung eine ichnell babinweltenbe Schonheit an Stelle bes Unfterblichen jum Mittelpunkt feiner Empfindung und bes Universums zu machen. Unafreons bacchantische Gefühlswelt liegt ihm ferne. Go achtungsvoll er Luther behandelt, hat er mit feinem Zehngebote-Potal und "Bein, Beib und Gefang" nicht bie minbefte Gemeinsamteit. Man vergleiche feine Meerbilber mit benen Byrons ober Seine's und man wird empfinben, welche Sarmonie alle feine Ratureinbrude bis in bie fleinften Ericheinungen burchwaltet, wie fein Berg alle bie creaturlichen Strablen gu einem Spiegelbilb vereint, mabrend ber von Gott losgeriffene Titanengeift fie in wilbe Phantasmagorien ober in bie chaotischen Muthen eines pantheiftischen AUS auseinanderreißt. Longfellow ift eine icone Seele im iconften Sinne bes Worts - und er icont fich nicht, es gu fein, auch vor ber großen Belt, bie ben Luft= und Qualgefangen geiftreicher Chebrecher Beifall gollt und feine Frommigfeit voraussichtlich langweilig und melancholisch finben wirb.

Erheben fich feine lebensvollen marmen Ratur- und Stimmungsbilber - weit über bie anafreontischen Tag- und Wirthshaus-Regionen bes mobernen Naturalismus hinaus - ju bem reinften, ebelften Natur= genuß, fo ift feine Poefie ber Liebe ausnahmstos teine Poefie eines verblumten ober unverblumten Senfualismus, fonbern ber tiefften und teuicheften Familienliebe. Frube hatte Tob und Leiden feine Geele geläutert, bem Mond fein Gerenabenfilber und ben Rofen ihren wolluftigen Duft abgeftreift. Er trug ben Schmerz wie ein Chrift - und fand als Dichter wie als Menfch reichen Erfat in ben Leiben und Freuben ber Familie. Obgleich er sich felbst als Troubabour bei ber Lesewelt eingeführt und bie Minnefanger Frankreichs, Spaniens und Deutschlands mit Liebe ftubirt hatte, ließ er fich von ihrer weltlichen Minnefangerei burchaus nicht feffeln, noch viel weniger bestimmen, bas ewig nie ausgefungene Lieb von Minne und Sprobigfeit, Leib und Berrath, Qual und Triumph, Monbichein und iconen Augen jum Sauptthema feiner Diditung zu nehmen. Gelbft wenn er entschwundenen und verblühten Jugenbtraumen feinen Scheibegruß juminkt, tritt ber Bebanke ber Familie verebelnd zwischen biese Traume, und bie ebeliche Liebe ift ihm ein myftisches Band, bas weit über bie Grengen ber Erbe hinausreicht und Seelen für bie Emigfeit verfettet. Darum liebt er bie Beifter ber verftorbenen Beliebten, bleibt mit ihnen in treuem Umgang, versammelt fie oft unb

heralich am heimischen Berbe; barum liebt er bie Rinber, bie hoffnungs= reichen Bfander jener Liebe, aus beren unschulbigem Auge bie Liebe Gottes und die Soffnung ewiger Jugend wiberftrahlt; barum liebt er bie Jungfraulichkeit, bie ungetrubte Reinheit ber Seele, als bie einzige Burgichaft wahrer Liebe und Treue, als eine Mahnung, bag es noch eine höhere, überirdische Brautschaft und Liebe ber Seele gibt; barum liebt er bie Beiligen ber tatholischen Rirche, bie Mabonna mit ihrem Engelsgefolge, ben Beiland, ber bie Rinber fegnet, ben Liebesjunger, ber an Seju Bruft bie Geheimniffe ber Gottesminne vernimmt. Beil in Gottesminne wurgelnd, hat feine Menschenliebe benn auch einen burchaus universellen Charafter; fein Berg umfangt marm und liebend alle Bolfer, Die gange Menschheit. In ben Liebern bes Indianers findet er Goldkörner ber Uroffenbarung wieber; in ben Pfalmen und Evangelien tont ibm bie Rebe Gottes an bie Menschheit und freudig trägt er ihre Rlange weiter: an ben Buritanern ehrt er ihre Gottesfurcht, an ber tatholischen Rirche ihre thatkräftige Liebe und ihre liebevolle Darftellung bes driftlichen Gebanfens: ohne Scheu, wie ein Freund und Rind, nimmt er ihre reiche Sombolit in feine Lieber auf und fingt von ihren ewig iconen Gebanten. Die Lieber ber Theilnahme, bie er ben Regern, ben Indianern und Juben weihte, find nicht von frostigem Sumanitätsschwindel, sondern von glaubensvoller Liebe getragen. Bezeichnend fur feine Stellung gum antifen Beibenthum ift es, wenn er in Prometheus nicht ben revolutionaren, antidriftlichen Feuerbieb fieht, sonbern ben ichaffenben Genius, ber nur burch tiefes, gewaltiges Leiben bas Sochfte zu erkampfen und zu erringen im Stanbe ift.

> "Solches war das Schicfal Dante's, Den Erif und Schmach berauschten, So ward Milton und Cervantes, Da sie Lust mit Schmerzen tauschten, Kriester, die dem Gotte lauschten.

Sfi nicht Allen auch gegeben Rraft, burch folde Riefenichmergen Bu bes himmels Burg gu ftreben Ind mit Feuer gu beleben Immerbat ber Menichen herzen:

Alle Sänger, die noch glühenb Ehren jene hehren Sagen, Schwingen ihre Jackel jprühend, Da fie, burch das Nachtreich ziehend, Kühn voran die Botlschaft tragen " Das Borurtheil, baß bie christliche Weltanschauung weibisch, ummännlich, sentimental mache, und baß man nothwendig ein "starker" Geist sein müsse, um ein Mann zu sein, widerlegt sich klar genug in diesen und ähnlichen Außerungen des kräftigsten poetischen Schwungs, deren wir eine ganze Reihe anführen könnten. Mit der ganzen Kraft einer angelsächsischen Mannesseele hängt der Dichter an seinem Amerika und bessen nationaler Freiheit. Sein "Schissbau" ist eines der schönsten Kunstdenkmale, welche die "Union" verherrlichen, gewaltig wie Wogenrauschen und kräftig wie des Seemanns Parole im Sturm. Aber von allem republikanischen Rodomontiren und Bramarbasiren verlotterter Revolutionshelden ist er so frei, wie es eben nur ein wahrer Freund der Freiheit sein kann. Mit den Männern ein Mann, weiß er mit den Kindern Kind zu sein, und seine Kindlickseit wie seine Manneskraft hat nichts Gemachtes, sie strömt aus vollem reichem Herzen:

"D fommt zu mir, ihr Rinber, Und fluftert in's Ohr mir ein, Bas Bogel und Binbe fingen In eurem Sonnenschein!

Denn mas ift all' bie Beisheit, Die aus ben Buchern fpricht, Berglichen mit eurer Liebkofung, Eurem ftrablenben Angeficht?

Was find ba alle Ballaben, Die je ein Sanger bot? Ihr seib lebend'ge Gebichte, Und alles And're ist tobt!"

Bon ähnlichem Geiste, wie die Lyrik, sind auch Longsellow's Ballaben und kleinere epische Gedichte getragen, wie z. B., um wenigstens einige der hauptsächlichsten zu nennen: "Das Stelet in Wassenrüftung", "der Untergang des Hesperus", "Walther von der Bogelweide", "die alte Wanduhr an der Stiege", "der Gouverneur der fünf Häsen" (Wellington's Tod), "das Geisterschiss", "der Gouverneur der fünf Häsen" (Wellington's Tod), "das Geisterschiss", "dieter Galbraith", "Oliver Basselin", "die Entdecker des Nordcaps", "Bictor Galbraith", "Sandalphon", "der blinde Bartimäns", "Excessior", "der Glockenthurm von Brügge", "der normännische Baron", "der indianische Jäger", "Kambalu", "Getöbtet an der Furth". Weitans die meisten haben einen außgeprägt romantischen Charakter; sehr viele nähern sich in Ton und Haltung den Ballaben Uhlands, zu dem sich Longsellow schon früh mächtig hingezogen fühlte und von dem er einige Ballaben, wie das

"Schloß am Meer" und "bas Glud von Ebenhall", trefflich übersetzt hat. Undere schließen sich mehr an altschottische und altenglische Vorbilber an, wieder andere an spanische, banische und schwedische.

Je reicher die Mannigfaltigkeit der in diesen Balladen und Erzählungen wie in Longfellow's Lyrik behandelten Stoffe, Motive und Formen ist, desto mehr muß die Einheit des ernst-religiösen Geistes auffallen der sie im großen Ganzen beherrscht. Diese Richtung, welche Longfellow auch in seinen größeren Werken selthält, hat aber ihren Grund nicht bloß in unbestimmter Neigung des Gemüthes, sondern in praktisch klaren, wenn auch nicht philosophisch sormulirten Grundsähen, die da und dort in seinen poetischen Werken deutlich genug hervortreten. Sie stehen vorab, was die Stellung der Kunst zur Neligion betrifft, in unverkennbarem Gegensatz zur liberalen Afthetik.

Sein erster und leitenber Grundsat in dieser hinsicht ist, daß die Boesie (wie die Kunft überhaupt) eine Gabe Gottes ist, und nicht zum Zweck hat, den Wenschen bloß zu unterhalten und zu belustigen, sondern durch Darstellung des Schönen sittlich zu heben und zu veredeln. Dieser Gedanke findet seinen Ausdruck in solgendem Gedicht:

## Die Gänger.

Mit Liebern voll von Weh und Luft Sanbt' Gott zur Welt bie Sanger aus, Bu ruhren aller Menichen Bruft, Bu leiten fie zum Baterhaus.

Jung war ber Erste, voller Gluth, Wie Golb floß seines Sanges Fluth, Am Bach ging er, am Walbessaum Unb sang in Liebern unsern Traum.

Auf off'nem Markt, in vollem Bart Der Zweite faug, vom Bolt umflarrt, Sein Lieb fo tief, so mächtig rauscht', Daß jeglich Ohr entgudt ihm lauscht'.

Der Dritte sang, ein würb'ger Greis, In alten Domen, Gott zum Preis; Der Reue Strom bazu so voll Aus golb'nem Orgelmunbe quoll.

Die Menge, fo gehört bie Drei, Stritt, wessen Lieb bas beste sei; In jebem Herz ihr Lieberschall Fanb gar verschieb'nen Wiberhall. Da sprach ber Meister: "Es ist gut In seiner Art, wie's Jeber thut. Ich hab' ben Drei'n ihr Lieb vertraut: Daß es erfreut, stärkt und erbaut."

Das ift bes großen Dreiklangs Macht, Und wessen Serz ist wohl bedacht, Dem wird kein Miston in den Drei'n, Die vollste harmonie nur sein.

Der andere Grundsat, ber nothwendig aus bem erften folgt, ift, bag bie Runft, fobalb fie ber Gunbe bient, ihrem mahren 3mede ent= frembet und entweiht wirb. "Ich fürchte," läßt er Flemming im Syperion fagen, "baß bie Seele bes Menschen in ben Stabten hochmuthig wirb; man muß fie bisweilen gleich jenem affprifchen (?) Monarchen hinaus auf's grune Welb ichicken, um Gras zu effen, um fich in Regenschauer und Wintersturm zu wecken und zu lautern. Uberbieß ift bie Geele in ben Stabten in Gefahr, fich ber Genugsucht in bie Urme zu merfen und ihren hoben Beruf zu vergeffen. Es gab Seelen, bie maren bem Simmel geweiht von Jugend auf und von guten Engeln behütet, wie fuge verichloffene Garten voll beiliger Gebanken und Gebete und guter Borfate, in benen fromme Bunfche wohnten gleich gottgeweihten Jungfrauen und in benen jebe Borftellung ein Beiligenbilb mar; und boch in großen Stabten, im bunten Treiben bes Lebens find fie burch bie verratherifche Lockung ber Gelegenheit, burch ben truben Schwall ber Leibenschaft in Unreinheit und Gunbe gerathen. Sie gleichen jenen Rloftern am Rheinftrom, welche fich in Wirthshäuser verwandelt haben, aus beren Raumen bie einstigen, frommen Bewohner langft vertrieben find, in beren Rreuggangen ber Fuß bes Fremben bie ehrwürdigen Bilber ber bort begrabenen Geligen verwischt hat, bie nicht mehr von beiligen Gangen wiberhallen, fonbern von wilbem, muftem garm." Dan fonnte ben Geift ber Unreinheit, ber einen fo großen Theil ber mobernen Boefie vermuftet hat, taum feiner und ichlagender brandmarten, als Longfellow es bier gethan hat.

Ein britter weittragender Grundsat, dem Longfellow hulbigt, betrifft bie Unterordnung der Kunft unter die sittlichen Forderungen des Christensthums und überhaupt unter die christliche Idee. Das classische Hellas und Rom wie die Göttersage der nordischen Germanen ist ihm eine unterzgegangene Welt, und zwar eine Welt, die nicht zu betrauern, nicht zurückzuwünschen ist. Das "neue Land des Gesanges" soll ein christliches sein; von einer Bergöttung des griechischen Olymps ist bei ihm keine Spur.

In bem Gebichte "Tegner's Drapa" schilbert er schwunghaft ben Untersgang ber norbischen Gotter Balber und Hober; bann fügt er bei:

"So vergeh'n die alten Götter! Aber aus dem Meer der Zeit Laucht ein neues Land des Sanges, Schöner als das alte. Über seine grüne Matten Bandeln singend die jungen Barben dabin,

Bauet es wieber, D ihr Barben, Schöner als zuvor! Ihr Bater bes neuen Stammes, Rabrt euch am Morgenthau, Singt ben neuen Sang ber Liebe!

Das Geset ber Gewalt ist erloschen! Das Geset ber Liebe gist! Thor, ber Donnerer, Bird nimmer biese Erbe Ienken, Rimmer brohend Zum Kampse forbern ben milben Christus.

Singt nicht mehr, Ihr Barben bes Norbens, Von Widingern und Jarlen! Bon ben Tagen ber Borzeit Bewahrt die Freigeit nur, Richt die blutige That."

Begegnet Longfellow fonft in feiner Liebe gur norbifchen Poefie ben Barben aus Klopstocks Schule und ben Dichtern bes hainbunbes, fo hat bie driftliche Ibee fowohl als bas an ben Alten gebilbete Runft= gefühl biefe Reigung bei ihm bebeutend geläutert, ja biefelbe erscheint nur als ein Theil jenes poetischen Universalismus, ben er mit ben beutschen Romantikern gemein hat. Bon bem Protestantismus, ben er in seiner Jugend mit auf ben Weg bekommen, hatte er bas Negative bereits als Jungling ziemlich verloren, bas Positive, b. h. ben Glauben an Gott, Chriftus und Evangelium, behalten und fein Sauptaugenmert bem Runfticonen gugemandt, soweit basfelbe mit feinen religiofen Ibealen jusammenhing. Diese Ibeale gehörten einer zweifachen Ordnung an, bie eine bem Bereiche ber natürlichen Religion und Ethit, die andere ber geoffenbarten Chriftugreligion, ber Religion ber übernatürlichen Wahrheit und Liebe. Besonbers in letterer Richtung bin erschloffen ihm feine Stubien in Europa eine gange Welt, mit ber fich bie amerikanische Literatur bis Longfellow's Dichtungen.

anhin fo gut wie nichts zu ichaffen gemacht hatte. Mit bem Gifer eines Columbus fegelte er in biefe beiben Welten binein und marb gang natur= gemäß querft Uberfeter, nicht in jenem großen, literatur-historisch tief eingreifenben Dafftab, wie Gottfr. von Berber und Mug. von Schlegel, aber auch nicht in bem unbebeutenben Grabe eines geschäftsmäßigen Uber= jegers ober Dilettanten. Wie Giner, ber bas Sittlich = Schone in ben "Stimmen aller Bolfer" zu erlauschen verlangt, marf er feine Fangnete in alle Literaturen aus, überfette aus bem Spanifchen, Bortugiefifchen, Stalienischen, Frangofifden, Provengalifden, Angelfachfifden, Danifden, Schwebischen und Deutschen, und bielt fich innerhalb biefer Literaturen wieber nicht an einzelne Dichter, fonbern holte fich aus ben verschiebenften Dichtern bas beraus, mas mit feinen religiofen Ibealen am meiften im Ginklang ftanb. Die umfangreichften biefer Überfetungen find außer ber Tobtenklage Jorge Manrique's auf feinen Bater (aus bem Spanifchen) "bas blinde Mabchen von Caftel-Quille" (aus bem Provengalischen bes Jasmin) und "bie Rinber bes Rachtmahls" (aus bem Schwebischen bes Bijchofs Tegner), also nur eines aus protestantischer Atmosphäre, und gwar aus einer protestantischen Atmosphäre, in welcher sich mit bem lutheri= ichen Abendmahl und patriarchalischer Ginfachheit ber Sitten ber driftliche Lebensgebante langer und vollständiger erhalten bat, als in irgend einem anbern protestantischen Lanbe. Tritt in ben Übersetzungen aus bem Deut= ichen (wobei Uhland und Mosen am meiften begunftigt find) mehr bie Liebe gum Romantischen und ein ftiller religiofer Ernft hervor (bie "Tobten" von Rlopftod; bas "ftille Land" von Salis; bie "Woge" von Tiebge u. f. m.), so verrathen bie übrigen Übersetzungen aus Lope be Bega, Albana und namentlich Dante, wie ber Dichter bas, mas er am meiften fuchte, eine tunftlerifche Behandlung bes driftlichen Gebantens, bie Poefie bes Chriftenthums, am reichften und vollften in ben tatholifchen Literaturen fand.

Belden Einfluß der vertraute Umgang mit der katholischen Poesse auf seine eigene dichterische Entwickelung ausübte, wird dem Leser aus dem früher Gesagten schon genugsam ersichtlich sein. Er bestimmte aber auch seine Anschauung über die Aufgade der amerikanischen Literatur im Ausgemeinen und befreite ihn vollständig von jener Schwindelwuth des VankeesGeistes, welcher auf intellektuellem Gebiete wie auf materiellem Sturm laufen wollte, um in ein paar Jahrzehnten, wenn nicht Jahren, eine Literatur zu schaffen so grandios "wie der Niagara-Fall, die großen Seen und die Alleghany-Berge", so wild und urnatürlich "wie eine donnernd über die Prairie dahertobende Büsselheerde"; so national, daß

fie nichts mehr mit bem Englischen gemein hatte. Diefer verrückten 3bee einer amerikanischen Nationalliteratur ftellte Longfellow ichon im Ravanagh folgende Bemerkungen entgegen, welche ihn als feinfühligen und tiefblickenben Rrititer fennzeichnen.

"Die Literatur ift eber ein Bilb ber geiftigen Welt, als ber phyfifchen, nicht mahr? eber ber innern, als ber außern. Berge, Geen und Fluffe (b. b. bie gange außere Ratur) find ichlieflich nur ihre Scenerie und Decoration, nicht ihre Gubstang und Befenheit.

"Das Nationale ift aut innerhalb gewiffer Grengen, aber bas Universale ift beffer. Bas bas Befte in ben großen Dichtern aller Lanber ift, ift nicht bas Nationale, fondern bas Universale. Gie murgeln im heimischen Boben, aber ihre Afte mogen in ber unpatriotischen Luft, welche ju allen Menschen in berfelben Sprache rebet, und ihre Blätter ftrahlen von bemfelben uneinschräntbaren Licht, bas alle Lander burchftrablt. Lagt uns alle Fenfter öffnen; lagt und Licht und Luft von allen Seiten bereinlaffen, bamit wir frei nach allen vier himmelsgegenben ichauen mogen und nicht immer in berfelben Richtung.

"Jeber lachelt, wenn er bas islandische Spruchwort bort: "Island ift bas beste Land, bas bie Sonne bescheint.' Lagt uns natürlich fein und wir werben national genug fein. Überbieß tann unfere Literatur nur insoweit ftritt national fein, als unfer Charafter und unfere Dentart von ber anderer Lander verschieden find. Da wir nun gar fehr ben Englandern gleichen - ja thatfachlich nur Englander unter einem verschiebenen Simmels: ftrich find - fo tann ich nicht einsehen, wie unsere Literatur von ber ihrigen febr verfchieben fein foll. Bin gen Beften von Sand gu Sand reichen mir bie brennenbe Radel; aber fie marb angegunbet an ben alten, beimathlichen Feuerberben Englands (but it was lighted at the old domestic firesides of England).

"Die ameritanische Literatur ist teine Nachahmung, wohl aber eine Fortsetzung ber englischen. Und bieß ift teine engherzige, sonbern eine weit: blidende Auffaffung. Reine Literatur ift abgeschloffen, bevor bie Sprache, in ber fie geschrieben, tobt ift. Wir burfen mohl ftolg auf unsere Aufgabe und unfere Lage fein. Laft und feben, ob mir etwas unferer Borvater Burbiges leiften fonnen.

"Eine Nationalliteratur ift nicht bas Gemachs eines Tages. Jahrhunderte muffen ihren Thau und Sonnenschein bagu liefern. Die unserige ift langfam, aber ficher, im Bachfen begriffen, fie treibt Burgeln nach unten und 3meige nach oben, wie es naturlich ift; ich mochte nicht, bag fie beffent= willen, mas manche Leute Originalität nennen, es umgekehrt machen und Burgeln nach oben ichlagen follte. Und mas ben Bunfch betrifft, bag fie recht wilb und urmuchfig merben mochte, fo fage ich nur, bag alle Literatur (wie überhaupt alle Runft) bas Ergebnig ber Rultur und geiftigen Berfteinerung ift.

"Wenn bas Benie Ausbrud finden foll, muß es Runft anwenden; benn Runft ift ber außere Musbrud unferer Bebanten. 131

"Wie das Blut aller Bölker sich mit dem unsern mischt, so werden ihre Ideen und Empfindungen sich schließlich in unserer Literatur mischen. Wir werden aus den Deutschen Liefe der Empfindung schöpfen, aus den Spaniern Leidenschaft, aus den Franzosen Ledschstigteit und das Alles mehr und mehr mit unserer fraftigen englischen Denkart verschmeizen. Und dieß wird und bie sie so sehr zu wünschende Universalität verleihen" (Kavanagh, c. XX).

Longfellow begnügte fich aber nicht, ber norbamerikanischen Rational= literatur biefe eben fo mabren als tiefen Grundlagen einer gefunben und naturgemäßen Entwicklung vorzuzeichnen; er legte felbft Sand an's Wert und feste bie gange Gulle feines Talentes bafur ein. Dit feinem Beschmack gewählt, maren seine lebersetzungen bazu angethan, theils im Gegensatz zu ungefammter Naturpoefie ben Geschmack fur bie ichonere Form achter Runftpoefie zu weden, theils im Gegenfat gum abgebrofchenen Materialismus bes Tages bas amerikanische Geiftesleben mit bem ibealen Reichthum bes Austanbes, besonbers ber tatholischen romanischen Bolfer ju burchbringen. Er felbit gemann in biefer Doppelicule bas Geheim: niß ber Form und bie reichste Fulle ber Ibeen. Geine Boefie fteht mirtlich mit ben Sauptliteraturen Europa's in ber engsten Beziehung; Miles Standish, Evangeline und die Golbene Legende bieten in Form und Anlage vielfache Anklange an Gothe, hiamatha an Ralevala, bie Wirthshausgeschichten an Chaucer, aber es find nur Unflange; Alles, was er geschaut und erlauscht, sammelt sich zum Rranze um feinen beimiichen Berb, beffen Liebe er nicht verläugnet und an nichts Auslandisches wegschenkt. In und burch sein Familienheiligthum hangt er mit seinem Gotte und mit ber Menschheit gusammen. In bem unerschöpflich reichen Sprachicat, ben er aus bem ihm lieben beimathlichen England überfommen, findet er zugleich bas Mittel, bas Frembe lebendig an fich zu gieben und aus feiner fraftigen Individualität und Nationalität beraus mit ber Boefie ber gangen Welt in liebevolle Gemeinschaft zu treten.

## 12. Das unversöhnte Doppelbild der katholischen Kirche. Religiöser Aniversalismus. Die Wirthshausgeschichten. Dante.

Einerseits burch bie Literatur zum poetischen Universalismus bingebrangt, anberfeits burch fein tiefreligiofes Gefühl und bie ihm beilige Familienüberlieferung an bie driftliche Religion gefesselt, mußte ber Dichter naturgemäß auf jene Form bes Chriftenthums aufmertjam werben, welche bie Ginheit mit ber Allgemeinheit, bas Chriftliche mit bem Menschlichen lebendig verbindet, die Natur burch bie Gnabe heiligt und bie Enabe mit ber natur verfohnt, bas naturicone jum Spiegel unerschaffener Schonheit emporhebt, bie unsichtbare Welt in ben Rreis bes Sichtbaren herniebergieht, ben menschgeworbenen Gott allen Boltern aller Zeiten in fichtbaren Zeichen verfündigt. Allüberall begegnete fie ibm, biefe eine mabre Kirche Christi mit ihrer Katholicität und Ginheit, mit ihrer unversieglichen Schönheit und Poefie. Un Englands beimischen Berben, im ewigen Rom, an ben Ufern bes Guabalquivir, in ben Rathebralen bes Rheins, in ben Diffionszelten ber Felsengebirge, im ftanbinavischen Norben - überall, überall fand er fie wieber. Gie war bie Mutter feiner Lieblingsbichter, fie hatte jene Architektur geschaffen, bie, ein symbolischer Abstrahl ber driftlichen Weltordnung, ibn von allen Runftgebilben am meiften angog. Sie hatte bas Weib, bas im Alterthum nur Sklavin, Spielball ber Leibenschaft gemefen, herausgeriffen aus ber Gunbfluth antifer Cultur und es umgeschaffen gur feuschen Jungfrau, gur treuen Gattin und Mutter nach bem Bilbe ber Mabonna. Gie hatte bas Joch ber Sklaverei gebrochen, bie Familie jum Beiligthum verklart, bie Nationen zu einer Gottesfamilie verbunden. Das icone, friedliche Bilbungswert, bas fie vor Jahrhunberten an ben Stämmen Guropa's vollzogen, hatte fie mit unverbroffener Gebulb fortgefest an ben Indianerstämmen Amerita's. Warb fie Barbaren zur bemuthigen Magb und Dienerin, fo marb fie ben feingebilbetften Rationen gur Lehrerin und Gubrerin. Gie lehrte bie Bolter beten, fie lehrte auch bie Runft beten. Gie milberte bie Leiben bes Lebens, indem fie Leiben und Rreug als bas tonigliche Gefcmeibe

ihres Seilands verkundete. Jeber Tugend gab sie thatkräftige Motive und jeber religiosen Wahrheit gab sie kunftlerische Gestalt. hier war bas Menschliche und bas Gottliche in jener harmonie beisammen, nach welcher bes Dichters herz verlangte.

Das ift bas Bilb ber fatholischen Rirche, welches fich aus Longfellow's Dichtungen ergibt, wenn man bie einzelnen gerftreuten Buge sammelt, ihrer objectiven Ginheit auch nur etwas nachgeht und nicht menschlichen Bufalligkeiten bagjenige juschreibt, mas fich geschichtlich als Wirfung jener großen hierarchischen Geftaltung bes Chriftenthums ausweist. Dem Ratholiten, ber am Mutterhergen ber Rirche aufgewachsen, von Jugend auf in bie tieferen Quellen ihrer afthetischen Schonheit gebrungen ift, genugen jene einzelnen Buge icon, um in ihnen bast lichte Geschmeibe ber mabren Braut Chrifti zu erkennen. Die trube Atmoiphare menfolicher Leibenfchaft, menfolicher Migbrauche, menfolicher Schwäche und Gunbe, welche jene matellofe Lichtgeftalt auf ihrem Pfabe burch bie Jahrhunderte als ungertrennlicher Schatten begleitet, fcredt ihn nicht und ftogt ihn nicht und macht ihn nicht in seinem Glauben irre, weil er weiß, daß die Rirche zugleich eine gottliche und menschliche Unftalt ift, daß Gott ihr Lehramt von Jrrthum, aber nicht ihre Sirten von ber allgemeinen Schmache und Sundlichkeit ber Menschen befreit hat, bag Gott ber helbenmuthigften Tugend und bem großherzigften Streben und ber ebelften Liebe nicht ben vollen Spielraum geben konnte, ohne ber Freiheit und mit ihr auch bem Migbrauch ber Freiheit eine machtige Spannweite zu eröffnen. Er weiß, bag bie Beiligkeit feiner Rirche als Rirche, b. h. bie Beiligkeit ihres Stifters, ihrer Lehre, ihrer Inftitutionen, ihres Zweckes, ihres gangen innern Befens, fich trop bes Berberbniffes ganger Bolfer und ganger Epochen, trot ber Unwürdigfeit mancher ihrer Sirten und Primaten bennoch unter gottlichem Schutz in unversehrter Reinheit erhalten bat.

Für ben ohne seine Schulb außerhalb ber Kirche Stehenben wird bieser menschliche Schatten ber göttlich: gestisteten Kirche, durch die Bersleumbungen ber böswilligen Häresie und des Unglaubens zum ungeheuerslichsten Monstrum ausgemalt, stets eine Schwierigkeit bleiben, Manche vielleicht unerschütterlich in ihrem schulblos irrigen Glauben erhalten, Anderen eine gottgesandte Prüfung sein, um ihr redliches Streben nach der geossenkarten Wahrheit zu erproben. Was immer für einen Zweck die Vorsehung im einzelnen Falle anstreben mag, jener Schatten ist nun einmal da und er läßt sich nicht durch die Kunst hinwegzaubern, noch

burch bie Wiffenschaft hinwegbisputiren. Er ift ba, und wir brauchen nicht zu ftaunen, bag er auch in Longfellow's Werken bas Lichtbilb ber Rirche begleitet, feine Wirkung hemmt und ftort und es zeitweilig verichwinden laft.

Betrachten wir bieß Schattenbilb naber, wie es fich in Longfellow's Werken zeigt, fo liegt ihm unverkennbar ber im tiefften Wesen bes Broteftantismus murzelnde philosophische Jrrthum zu Grunde, daß bie Bahrbeit in religiofen Dingen mehr als eine, bag fie barum nicht ausschlieglich, nicht autoritativ verpflichtend fein konne, bag fie folglich absolut frei fei. Ru biefem philosophischen Arrthum gesellt fich ber theologische, baß bas Chriftenthum fattifch ber Menscheit nicht auf bem Wege verbindlicher Lehrautorität überliefert, nicht in einer universellen, fichtbaren Seilsanftalt verkorpert, sonbern nur als eine Summe praktischer Beisheit bem Berftanbe und Gefühle bes Gingelnen überliefert fei, und bag fein Schwerpunkt nicht in positiven Dogmen, sonbern lediglich in praktischen Grundfaten, hauptfächlich in ber Liebe beruhe. Auf biefe lettere wird folches Bewicht gelegt, bag bagegen bie wichtigften Grundlehren bes Chriftenthums, fogar jene, auf welche bie driftliche Liebe fich am meiften ftutt, gar nicht mehr in Unichlag tommen. Diefer Unichauungsweise gegenüber ftellt fich nun die katholische Rirche gunächst als eine Reindin ber Freiheit bar: fie tritt autoritativ als Lehrerin auf, um ben menschlichen Berftanb im Namen ihres Stifters fur bie gottlich geoffenbarte Wahrheit gefangen zu nehmen. Bei allem Gifer, aller Gelbftbingebung, aller bimmelanftrebenben Befinnung, allem menfclichen Mitgefühl, all' ben enblosen Thaten ber Liebe und Barmbergigkeit, Die ihre Beschichte nach Longfellow aufweist, bergen bie "Dogmen jenes erhabenen Blaubens, beffen Thurme in fo fruftallhellem Lichte erglangen", "tiefe, bunkle, ichauerliche Kerker". Trot all' jener endlosen Thaten ber Liebe und Barmberzigkeit ift fie aber nicht nur eine Feindin ber Freiheit, sondern zugleich eine Feindin ber Liebe felbft, indem fie ihre Lehre für ausschließlich mahr erklart, ben grrthum verurtheilt und biejenigen, welche freiwillig, boswillig und verstockt fich gegen ihre Lehre erheben, von ihrer Gemeinschaft ausschließt. Sie ift endlich eine Reindin bes Chriftenthums felbft, indem fie an Stelle ber prattischen Liebe ihre Dogmen, b. h. wie Longfellow fie auffaßt, eine gange Rette unnüber Speculationen, Begriffe und Lehrfate gesett hat, ben Geift bes Chriftenthums, ber ein wesentlich freier ift, burch eine fichtbare, bierarchifche Berfaffung einschränkt und fich mit anbern, von ihr abgezweigten driftlichen Gemeinschaften absolut nicht

zu einer großen, freien, schrankenlosen, priesterlosen Geisteskirche — bem einen, wahren Christenthum — verbinden will. Um diese dunkle Gestalt, die geborene Feindin der Freiheit, der Liebe und des wahren geistigen Christenthums, stattert scheu die Fledermaus der Inquisition; herrschsücktige Pralaten, unwissende Kleriker, hochmuthige Theologen, Pharisaer und Schriftgelehrte bilben ihr trauriges Gesolge.

Das ift bas Schattenbilb ber fatholischen Rirche, wie es fich aus Longfellow's Berten zusammenftellen läßt. Er felbft bat es, feinem liebevollen Bergen folgend, nirgends fo ichroff und icharf gezeichnet, fonbern meift nur ftudweise einzelnen Theilen bes Lichtbilbes gur Geite gegeben. In einigen Werken, wie in Evangeline und hiawatha, hat er es ganglich vergeffen, um rein und ungetrübt bas Lichtbilb malten zu laffen, in anbern, wie im "fpanischen Stubenten" und ber "golbenen Legenbe", wirb es von biefem überftrahlt. Gelbft wo er es am icharfften formulirt, milbert es fich unter einem romantischen, katholifirenben Rahmen. meinen hier die Tales of a wayside inn (Geschichte eines Wirthshauses an ber Landstrage), eine Dichtung, welche fich auf ben erften Blick als ein einheitliches, größeres Wert ankundigt, aber fich bei naberer Betrachtung noch mehr als ihr Borbild, Chaucers Canterbury Tales, in einen Rrang kleinerer poetischer Erzählungen auflost. Gibt bei Chaucer bie gemeinschaftliche Wallfahrt nach Canterbury ben nicht vorherrichend erbaulichen Charatteren ber Pilger und ihrer Geschichten unterwegs einen seltsam contraftirenben Hintergrund, ber bie "Reige" bes Mittelalters nach ihren Licht= und Schattenseiten hervorhebt, fo fallt bei bem von Long= fellow gemählten Berbinbungspunkt nicht nur ber poetifche Charafter, fonbern auch ber kulturhiftorische Reiz so ziemlich weg. Das prosaische Wirthshaus in Sudbury-Town, in bem eine Anzahl moderner Herren bis in die Nacht hinein mit einander poculiren und einander Geschichten erzählen, ift nun einmal herglich profaisch, und die Charaktere der Gesellschaft verhalten sich zu benjenigen Chaucers, wie ein moberner Mobeanzug zu mittelalterlichen Roftumen, ober ein Bahnhofrestaurant zu einer Berberge aus ben Zeiten Chaucers und Betrarca's. Die Reisenben, welche im Rothen Rog gu Subbury jusammentreffen, find: ein Student, ber mit italienischer und beutscher Literatur bekannt ift, ein fpanischer Jube, ein Sicilianer, ein scandinavischer Musiker, ein amerikanischer Theologe, ein Dichter. Wirth, ber prafibirt, ift ein alter, gemuthlicher Pantee. irifche und bas beutsche Element fehlen, Die herrschenben Stanbe ber Neuzeit gar nicht vertreten find, fo ift biefe Gefellichaft weber nach ber natio=

nalen noch nach ber socialen Seite hin ein Abrif ber amerikanischen Gesellschaft, sonbern eine ganz zufällig zusammengewürselte Wirthshauss-Compagnie; nur sind sämmtliche Mitglieber, den philisterhaften Landslord abgerechnet, etwas schöngeistig angeweht. So liegt der Hauptwerth der Dichtung in den einzelnen Märchen, Sagen und Geschichten, und unter diesen ist das romantische Element vorherrschend.

Der "Wirth gum Rothen Rogle" ergablt ben mitternachtlichen Ritt Baul Revere's, eine militarifche Unetbote aus ben Freiheitstriegen. Der Stubent versificirt bie Geschichte vom Falten bes Ger Feberigo aus Boccaccio's Decameron: wie nämlich ber eble Ger Feberigo, von ber hoch= fahrenben Monna Giovanna verschmäht, als einfacher Gartner fein Gluck fand, Monna bagegen ihres Gatten balb beraubt warb und Rrankheit ihr auch ihr einziges Rind zu entreigen brobte; wie ber franke Rnabe Reberigo's Falten fah und für fich zu haben munichte, und bie gebemuthigte Monna, um ihm biese lette Freude zu verschaffen, zu Feberigo ging und um ben Falten bat, wie aber Feberigo, bevor bie Bitte geftellt marb, ben Falten fclachtete, um feinen Gaften etwas bieten gu konnen; wie ber Rnabe ftarb und Monna gebeffert Feberigo's Fran ward und ihn jum reichen Manne machte. Auf biefe im lebhafteften Rolorit ausgeführte Erzählung lagt ein fpanifder Jube bie Talmub-Legenbe vom Rabbi ben Levi folgen, bem es vergonnt mar, in's Parabies zu ichauen, bei biefer Gelegenheit bem Tobesengel fein Schwert abschmatte und es ihm nur unter bem eiblichen Berfprechen gurudgab, fürber unfichtbar unter ben Menschen zu malten. Dann tommt ein Sicilianer mit ber Legenbe von Robert, Konig von Sicilien, ber bie Stelle bes Magnificat Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles als rebellische Worte verhöhnte, gur Strafe bafur eine Zeit lang bes Thrones beraubt marb und bem Engel, ber ihn erfette, als hofnarr bienen mußte, bis fein Stolg zusammenbrach und er bem Engel auf bie Frage: "Bift bu ber Ronig?" jur Untwort gab: "Du weißt es am beften." Gine tiefe, acht mittelalterliche Frommigkeit, Die weit mehr in Die Sallen eines Rlofters als in's Wirthshaus paßte, burchhaucht biefe icone Legende. Dem Sicilianer fucht es in biefer ebeln Art noch ber blauaugige normannische Mufitant zuvorzuthun, ber in 22 Ballaben bes verschiebenften Metrums bie Dlaft - Legenbe, ben Rampf bes norbifden Beibenthums gegen bas Chriftenthum und ben Sieg bes lettern jum Beften gibt. Durch alle Bilber fcanbinavifcher Berrlichkeit und gewaltigen Geekampfe, burch alle Accorde normannischer Leibenschaft und eblerer driftlicher Gefühle raufchen biese kraftigen Sange. Im ersten sorbert ber Donnerer Thor bas Christensthum zum Kampf auf Tob und Leben:

"Macht herricht auf Erben noch, herrichte, wird herrichen da; Sanstmuth ist Schwäche, Gewalt siegt auf Erben; hin durch das Erbenrund Gilt noch der Thorstag! Du bist ein Gott auch, O Galiläer! Doch mit ber einen Hanb Russ ich beraus bich — Schwert ober Kreuz gilt's — Stell' bich zum Kampse!"

Im letzten entwickelt der hl. Johannes der Evangelist der betenden Abtissin Astrib in einer Bisson, daß das Christenthum nicht durch Sewalt über die Gewalt des Heidenthums triumphire, sondern durch Kreuz, Gebuld und Liebe.

"Im Klofter zu Drontheim, Allein in ber Zelle, Kniet' Affrib, bie Ronne, Im Mitternacht siehenb Und betend und rusenb Zur Jungfrau und Mutter.

Sie hört' in ber Stille Eines Rebenben Stimme, Draufen im Dunfel, Ju Kauschen bes Rachtwinds, Balb lauter, balb näher, Balb löuter, balb näher,

Der Ruf eines Fremben Schien es, da sie lauschte, Der Antwort ertheilte Und inständig stehte; Ein Schrei aus ber Ferne, Ihr nicht unterscheibbar;

Der Ruf bes Johannes, Des Jüngers ber Liebe, Der wandernd noch harrt auf Des Weisters Erscheinen, Milein in der Sturmnacht, Ohn' Obbach und Kreunde: "Sei's! Sie soll gelten, Die zornige Forb'rung, Die Forb'rung zum Kampse. Sei's! Es soll gesten! Doch nicht mit ben Wassen Des Kriegs, bie bu schwingest!

"Kreuz gegen Harnisch, Lieb' gegen Bosheit, Frieb' gegen Kampfruf! Leiben ist mächtig. Er, ber ba sieget, Hat Wacht in ben Bössern!

"Stärker als Stahl Ist bas Schwert bes Geistes, Rascher als Pfeile Der Lichtstrahl ber Wahrheit, Größer als Zornwuth Die Lieb' und sie sieget!

"Du bist ein Schatten, Ein Rebelgebilde, Gebilde ber Nacht nur Und herbstlichen Regens, Wild und gestaltlos — Es tagt — und bu schwindest!

"Nah' ist ber Tag schon, Die Racht ist nicht sternlos; Liche ist ewig! Gott ist noch Gott, und Sein Glaube vergeht nicht; Christus ist ewig!" So herrlich diese Worte des harrenden Johannes den tiefsten Siegesgedanken des Christenthums zum Ausdruck bringen, so sind die Balladen, welche zwischen der antichristlichen Heraussorderung Thors und der Antwort des Johannes liegen, von der ganz schiefen Anschauung angekränkelt, der hl. König und Martyrer Olaf sei zur Strafe für seinen Glaubenseiser Martyrer geworden. Noch stärker tritt der Toleranz-Gedanke in der Geschichte des Theologen hervor, eines Theologen der Big Church aus Channings Schule, der, von den mittelalterlichen Glaubenstämpsen des Christenthums froh aufathmend, sich glücklich preist, in so lichtheller Zeit gedoren zu sein, und dann in folgende Apologie seines aufgeklärten latitudinarischen, alle Glaubenssormen brüderlich umfassenden Geisteschristenthums ausdericht:

"Ich stehe draußen in der Borhalle (der Kirche), ich höre der Gloden melodischen Klang; ich höre die Orgel drinnen rauschen, ich höre das Gebet, das drinnen wie Funken einer niederwärts gehaltenen Fackel knistert, ich höre die Predigt über die Sünde mit den Orohungen vom letzten Gericht, und das Alles, im Fluge durch die Lust hin übersetzt, erreicht mich nur wie das Gebet unseres lieden herrn oder wie die Bergpredigt!

"Muß es benn Calvin sein und nicht Christus? Muffen es Athanasische Credos sein, ober Beihwasser, Gebetbucher und Rosenkränze? Muffen ringende Seelen sich mit den Concisbecreten bes Tribentinums zufrieden geben? Und kann es für diese genügen, daß die christliche Kirche das Festjahr mit Immergrun und Palmenzweigen umkranzt und die Luft mit Litaneien erfullt?

"Ich weiß, baß jener Pharifaer bort Gott bankt, baß er nicht ift, wie ich; in meine Demuth gehult ftehe ich einsam ba und klopfe an meine Bruft

und flebe um menichliches Erbarmen.

"Nicht zu einer Kirche allein, sondern zu sieben sprach die prophetische Stimme vom himmel; und zu jeder drang die Berheißung, in verschiedener Form, boch im Besen dieselbe; fur ihn, der da siegt, ist der neue Name, auf den Stein gegraben, das weiße Gewand, der Thron — und ihm will ich den Morgenstern geben'.

"D für wie Biele war ber Glaube teine Evibenz unsichtbarer Dinge, sonbern nur ein buntler Schatten, ber bas Crebo ber Phantassiaften erneuert, für welche tein Mann ber Schmerzen starb, für welche bie göttliche Tragöbie nur ein Symbol und ein Zeichen war und Christus nur ein gekreuzigtes Phantom!

"Für Andere lebt ein göttlicheres Crebo in dem Leben, bas fie führen. Der Schritt ihrer lieblichen Fuge heiligt bas Pflafter ber Strafe, und all'

Diese Borte find eine poetische überjetung von Channings Borten: "Das Chriftenthum fann ebenso wenig als Licht und Bind in Stavenketten gelegt ober

ihre Blide und Worte wieberholen bes alten Fullers weisen und füßen Spruch, baß ber heilige Geist nicht als Geier, sonbern als Taube erschien."

Nach biefer aufgeklärten Ginleitung erzählt ber Theologe in tiefstem Pathos eine Schauergeschichte von ber fpanischen Inquifition: wie nämlich zu ben Zeiten Ferdinands und Sfabellens ein verwittweter Sibalgo feine zwei bilbiconen Tochter, ben einzigen Troft feines Mters, nach langer, halb gutgemeinter, halb beimtudifcher Spionage über bem Berbrechen ber Sarefie befchlich, fie fobann bei bem Großinquifitor Torquemaba als Regerinnen verklagte und auf Ermunterung bes Lettern fich feiner Baterliebe fo vollständig entaugerte, bag er felbst bas Solg zu ihrer Sinrichtung herbeitrug. Es ift, wie gefagt, ber tolerante Theologe, ber, mahricheinlich aus Tolerang und Bollnerbemuth, bieg Schauerftudlein ergablt. Dichter tehrt zu Freundlicherem gurud und ergahlt eine artige, gemuth= liche Allegorie. Die Einwohner von Killingworth, b. h. bie Philister, beschließen ben Tob aller Singvogel und führen ihr Decret aus, fo marm auch ber Dorficulmeifter fich ber geflügelten Ganger annimmt. 3m nachsten Sahr wimmelt Alles von Ungeziefer und bie Bogel muffen wieber von Staatswegen eingeführt merben. Es ift Friedrichs II. von Breugen bekannte Spaten-Siftorie - allerliebst nedisch und melobisch behandelt. In ihrem frohlichen Contraft zu bem Adagio lamentoso ber Torquemaba-Geschichte bricht fie biefer fo ziemlich ben Stachel ab.

Jene Torquemaba-Geschichte ist wohl ber schwärzeste Schatten, ben Longsellow bem Lichtbild ber katholischen Kirche, zu Gunsten eines aufgeklärteren Christenthums, zur Seite gestellt hat. In dem gemuthlichhumoristischen Rahmen verliert sie viel von ihrem pathetischen Schrecken und läßt die schone Legende des Sicilianers und den ernst-religiösen nordischen Balladenkranz nur um so heller und liedenswürdiger hervorteten. Ein paar nicht eben katholikenfreundliche Anekdöcken und eine Mönchs-Historie, welche eine zweite Folge der "Wirthshausgeschichten" (vom Jahre 1875) enthält, sind ähnlich durch ernstere und würdigere Accorde paralysirt; die Mönchs-Historie geht in ihrer derben Komik nicht über das hinaus, was sich das katholische Mittelalter in Verspottung seiner eigenen Mißstände erlaubte, und der Dichter stellt sie selbst als schlechten With hin, als eine Fabel:

in bestimmte Grenzen eingeschiossen werben. Es ift zu stark, um sich von ben elenben Sanben ber Menschen tnebeln zu lassen. Das Christenthum ift eher ein Geist, als eine seste Doctrin, es ist der Geist ewiger Liebe." Channing, Complete Works, 394.

"Berrudt und fo ber Bahrheit bar. Bie feine je erfunben mar; Drum lag ich fie, vielleicht auch bloß Bu meinem eig'nen Spage log."

Mag ber übelangebrachte With bem tatholischen Lefer vielleicht wie ein Anflug von Frivolität erscheinen, fo barf er nicht vergeffen, bag ber Dichter außerhalb ber tatholifden Rirche fteht.

Gine miffenschaftliche Ausfohnung gwischen jenem Lichtbilbe ber tatholifden Rirche und ihrem Schattenbilbe icheint Longfellow eben nie ernftlich versucht zu haben. Die speculative Ratur ber Frage, seine porherrichende Gefühlsrichtung, bas Borbild ber protestantischen beutschen Romantiter, bie sich ja auch mit ber afthetischen Außenseite ber Rirche begnügten, ber Zauber, ben Channings aufgeklartes Gefühlschriftenthum mit seinem beredten Appell an Freiheit, Liebe und Religiosität in Amerika ausubte, protestantische, auch von ber Aufflarung nicht gehobene Borurtheile mochten ihn von einer folden Untersuchung abschrecken, und fo nahm fein religiöfer Universalismus, von ber mahren universalen Rirche abgelenkt, eine Richtung, bie zwischen bem Gefühlschriftenthum ber proteftantischen Romantiter und bem mobernen Sumanitätschriftenthum in ber Mitte fteht, bas Chriftenthum afthetisch fefthalt, babei aber bem Irrthum und Unglauben bie freiefte Tolerang gewährt.

Diefer ichlechtverftanbenen Dulbung unerachtet, ift jeboch bei ibm teine Spur von jener "Auftlarung", bie gegen alles Chriftliche und Ratholifche muthichaumend ankampft; feine Spur von jenem troftlofen Rationalismus, ber alles Bunberbare, Geheimnigvolle und Göttliche aus ber Welt ichaffen will; feine Spur von jenem Beifte, ber bie katholijche Rirche als feinen geschworenen Gegner befehbet. Schweben fein Chriftus, feine Madonna, feine Engel, feine Beiligen, feine Dome, feine engelgleichen driftlichen Charaftere, feine liebevollen Briefter, feine im Leiben unbefiegten Belbenfeelen, feine opferfabigen, jungfraulichen Geftalten, feine driftliche Kamilie, fein Barabies, fein Chriftenthum, wie von einer großen Weihrauchwolfe umfluthet, mehr im Reiche bes iconen Gefühls als in bemjenigen rationell-glaubiger Überzeugung, fo hat er fie boch nicht zerftort, biefe icone Welt; nein, er liebt fie, er begeiftert fich fur fie, fie ift ber große geiftige Mittelpuntt feiner Dichtung, und in ihrer Darftellung zeigt fich ein enticiebener Fortidritt. Im "fpanifchen Studenten" erscheinen Bebet, Beiligenverehrung, turg Frommigfeit im fatholifchen Ginne als bie Grunblage eines reinen, fittlichen Charafters; in ber "Evangeline" ringt

sich diese selbe sittliche Macht als ein mahres Engelsbild triumphirend über alle Leiben bes Lebens empor; in ber "golbenen Legenbe" wird fie gur Überminberin ber Gunbe, gum rettenben Werkzeug in ber Sanb bes Erlofers, jum beiligen Nachbild jener Opferliebe, welche ber Befreugigte am Rreuze lehrt. Gebulb, Demuth, Reinheit, Gelbstentaußerung, mabre Gottes- und Menichenliebe bluben am Stamme bes Rreuges, unter bem Schutze ber Mabonna, vom Thau bes Gebetes befruchtet, vom Lichte bes fatholischen Dogma's erleuchtet und bewegt. Wie in ber "golbenen Legenbe" bie protestantische Rechtfertigungslehre im Pringip vollig verlaffen ift, indem menichliche Rrafte unter bem Ginfluß ber Gnabe gur Rettung ber Menschenseele mitwirken muffen, fo tritt barin bie tatholische Auffaffung ber Beilsotonomie in ihrer gangen Lebensfulle an ihre Stelle. Die Borbilber ber Beiligen verketten ben Menschen mit bem Urbilb ber Beilig= feit. Die Mutter Gottes fteht als Fürbitterin gwischen bem Gunber und ber göttlichen Majeftat bes emigen Mittlers. Engel und Teufel, eine gange unfichtbare Beifterwelt, ringen um bie Menschenfeele, bie, im Rorper weilend, einer fichtbaren Gottesftabt angehort, burch fichtbare Sacramente fich heiligt und burch bas fichtbare, weil Menfch geworbene Wort mit bem unfichtbaren Gotte gusammenbangt. Im hiamathalieb erweitert fich bie Berspective bes gottlichen Beilsplanes auch über bie Bolter, bie in ber Finfternig und im Schatten bes Tobes fiten. Der driftliche Bebante, bis jett hauptfächlich an bem Ibeale driftlicher Beiblichkeit gur Darftellung gebracht, burchleuchtet nun bie Schickfale eines gangen Bolfes, bie Mythen bes Beibenthums, bie Geschichte ber Menscheit, ber katholische Glaubensbote wird zu feinem Reprafentanten, bie Berufung ber Bolfer gum Horizont ber Weltanschauung. Weiter konnte Longfellow nicht geben, ohne fatholisch zu werben.

Helgiben auf bas bes Nationalen überzugehen, so leuchtet auch in biesen Epen und Dramen ein christlich religiöser Ernst hervor. Was er an ben Bilgervätern am meisten ehrt, bas ist ihr unerschütterlicher Glaube an bie Grunblage bes Christenthums und bas Gottvertrauen, welches sie daraus schöpften; was er an ihnen besehbet, ist der unchristliche Fanatismus, mit dem sie dieseinigen versolgten, welche dieselben Grunblagen des Christensthums anerkannten, aber dem Privatdunkel des Sektengeistes sich nicht unterwersen wollten. Kühn riß er den Heiligen des Puritanismus den Heiligenschein herunter, mit dem der Fanatismus sie umgeben, aber nicht um für den Unglauben Raum zu schaffen, sondern für Glauben, Hosffs

nung und Liebe. Und nachbem er biefes Werk geleistet, ba trat er wieber vollständig gurud auf bas Gebiet bes Chriftlich-Romantischen, indem er fich einem ber größten tatholifden Dichter, Dante nämlich, zuwandte und feine Divina Commedia metrifch übertrug.

Es liegt nicht im Intereffe unferer Lefer, bag mir biefe Uberfegung mit berjenigen Cary's und anbern Dante-Uberfetjungen naber vergleichen. Worauf mir aber besonbers Gewicht legen burfen, ift ber 3nhalt und Charafter jenes Beltgebichtes. Dieg Gebicht ift nämlich bie großartigfte poetifche Bertorperung, welche bie tatholifche Glaubenslehre je gefunden; es ift ein Abrig ber gesammten mittelalterlichen Philosophie und Theologie, jenes miffenschaftlichen Lehrgebaubes, bas heute als abgelebte "Scholaftit" ebenfo oft verlacht und verspottet wirb, als Dante noch immer Freunde und Bemunderer findet. Denn bie Bluthe feiner Boefie in ihrer lebensfrischen Farbenpracht fpringt Jebermann in bie Mugen, ihre tiefe gewaltige Burgel erheischt jenes ernfte gebiegene Stubium, bas bie Reuzeit nur allgufehr icheut. Aber wie ber oberflächliche Beobachter in ber merkwürdigen Dichtung nur ein Spiel riesiger Phantafie erblicken mag, wie einzelne herausgeriffene Stellen es moglich machen, ben glaubensvollen Sohn ber Rirche ju einem firchenfeinblichen Borlaufer ber Revolution zu stempeln, fo find es meber folche abgeriffene und hamisch interpretirte Stellen, noch bie impofante, unermeglich reiche Bilberfchrift feiner ichopferischen Phantafie, welche Dante ein halbes Sahrtaufend lang im Leben feines Bolles erhalten und ihn jum Dichter aller Nationen gemacht haben. Etwas Tieferes nur konnte eine folche Wirksamkeit begrunben, und bas mar Dante's religios-fittlicher Gehalt, feine Theologie, fein mahrhaft gigantisches Umfaffen bes driftlichen Gebankens. folicht, bemuthig wie ein Rind, hat biefer universale Genius, biefer Feuergeift auf bem Felbe ber Politit, biefer Schopfer feiner Sprache, biefer eberne Manne ber That, Phantafie, Berftand und Willen ber driftlichen Offenbarung unterworfen, fie umfangen mit jenem icharfen Ablerblice mittelalterlicher Philosophie, fie umfaßt mit jener Gluth mittelalterlicher GotteBliebe und Frommigfeit. Scio, cui credidi! Gein Glaube ruht nicht auf blogem Gefühl, sonbern auf unwiderleglichen, unumftöglichen Beweisen, und biese Beweisgrunde, in philosophischer Erkenntnig murgelnb, fohnen Wiffen und Glauben aus, geben bem Glauben bas gottgefette, naturliche Fundament, geben bem Biffen bie vollfte Burgichaft, feine vernunftgemäße Unterwerfung mit übernaturlicher Gewißheit und reicherer, vollerer Erkenntnig belohnt zu feben, beben ben Berftanb in bas

144 12. Das unverföhnte Doppelbilb ber fath. Rirche. Religiöfer Universalismus 2c.

Reich bes Übernaturlichen empor und eröffnen ihm ben Blick in bie Gebeimnisse Gottes 1.

Erleuchtet von foldem felfenfesten Glauben, burchglubt von folder vernunftgemäßer, übernatürlicher Soffnung und Liebe, fchreitet ber gemal: tige Geber burch bie Schreden ber Solle, burch bie Leiben bes Läuterungsortes, burch bie Berrlichkeiten bes Parabiefes, schilbert ben Beltplan ber natürlichen Schöpfung im Lichte ber übernatürlichen Seilsorbnung, ben fortschreitenben Bau ber irbifden Gottesftabt im Lichte ber Bollenbung, bas fündige Treiben ber Welt in ber Beleuchtung bes Weltgerichtes, bas Leiben biefer Erbe in ben Strahlen emiger Berflarung, bas gange Schaufpiel ber Weltgeschichte in bem Lichtglang bes unmanbelbaren Gottes. Schöpfung, Gnabe, Gunbenfall, Erlofung, Menichmerbung, Rirche, Gnabenspendung, Rampf bes freien Billens gegen bie Gnabe, übernatur= liche Tugend, Gelübbe, Papftthum, Berbreitung bes Chriftenthums, natürliche und übernatürliche Borfehung, Gericht, Solle, Fegfeuer, Simmel, turg bie großen Dogmen bes Chriftenthums - bas find bie Ungel= puntte feines Gebichtes. Die Reise burch bie Emigkeit ift nur ber Faben, ber jene Bilber vertnüpft; ber unabsehbare, inrifche und epische Schmuck bes Gebichtes ift nur ein Rrang, ber bas eine große Gemalbe ber ewigen Gottesftadt umfangt. Auf biefe ift unverwandt ber Blick gerichtet. Ihre Bollenbung im Jenseits ragt leuchtenb, belehrenb, richtenb in bas Diesseits hinein und löst bessen anscheinend wirre Berwickelung; ihre Geftalt im Diegfeits ichaut glaubenb, hoffenb, liebenb in's Jenfeits aus, um bie Emigkeit zu verstehen und an fich zu ziehen. Zwischen ber Gottesftabt auf Erben und ber emigen Gottesftabt fteht ber Gottmenfc, ber beibe als Konig verbindet, Natur und Gnabe eint, Gottheit und Menschheit aussohnt, in ber Gottheit felbft Gerechtigkeit und Barmbergiakeit gum ewigen Friedenstuffe vereinigt. Sichtbar, wie bas ewige Bort burch bie Menschwerbung geworben, ift feine Braut, bie Gottesftabt auf Erben; fichtbar in ihrem Primat, fichtbar in ihrem Lehramt, ficht= bar in ihrer hierarchischen Blieberung, fichtbar in ihren Sacramenten, fichtbar in ihren Werken, fichtbar in ber Schmach, wie in ber Glorie, bie fie mit ihrem Seiland theilt. Der ewige Rathichluß Gottes ift jum Schauspiel ber Menschheit geworben, aber nicht im Sinne eines blogen Schauspiels, einer blogen Allegorie, eines phantaftischen ober

 $<sup>^1</sup>$  Vgl. Div. Com. Paradiso. XXIV. 130 ff. XXV. 67. 88 ff. XXXVI. 5, 55 ff.

philosophischen Traumes. Es ist Wahrheit und Wirklichkeit, es ist wesenshafte Thatsache, es ist ein Schauspiel, das wir mitzuspielen gezwungen sind, das ewiges Wohl oder Webe für uns in seinem Schoose trägt, je nachbem wir dem Rus der Ewigkeit folgen oder widerstreben.

So ist benn Longfellow's Dante-Übersetzung wegen ber Natur bes Gegenstandes weit mehr als eine bloße Übersetzung, sie ist nach der religiösen Seite hin eine Ergänzung seiner eigenen Dichtung, die schönste, die er hätte sinden können. Was dem religiösen Charakter seiner Dichtung sehlt, ist philosophische Klarheit, dogmatische Bestimmtheit, Versöhnung von Wissen und Glauben, Gewißheit, Verbindung der Schönseiten des Christenthums zu einem großen, lebendigen, sichtbaren Ganzen. Das Alles ist dei Dante im höchsten Grade vorhanden und Longsellow hat es selbst durchgefühlt, wenn er das Werk des Florentiners in den solgenden Sonnetten verherrlichte:

#### Divina Commedia.

I.

Oft sah am Thore alter Domeshallen Den Werkmann ich weglegen seine Last, Ausruhend von bes Tages Staub und Hast, Sich kreuzend, in die heil'gen Käume wallen,

Und fnieend feine Paternofter lallen, Der ftillen Einsamfeit gludfel'ger Gaft; Rur bumpf, von fern, in ihre fuge Raft Der Straße wilbe, wirre Stimmen ichallen.

So tret' ich ein wohl hier von Tag ju Tage, Leg' meine Burbe hin am Münsterthore, Und blide knieend, betend auf jum Chore.

Der wirre Lärm ber Zeit und ihre Klage Erstirbt wie bumpfes Murmeln ferner Lieber, Und auf mich schaut die Ewigkeit hernieber.

#### II.

Seltsame Bilber, die ben Thurm behüten! Dieß Statuenvolf, in bessen Ürmelfalten Der Bogel baut! Dem Eingangsthor, bem kalten, Die Frühllngslauben eines Walbs entsprühten;

Das Münster icheint ein großes Kreuz von Bluthen! Doch Teufelsbrachen grimmig Wache halten ilm Chrifit Leib bort zwischen Diebsgestalten, Und brunter fieht man ben Berrather bieten.

Longfellow's Dichtungen.

## 146 12. Das unversöhnte Doppelbilb ber tath. Rirche. Religiojer Universalismus 2c.

D welcher Tobestampf von Geift und herz, Welch' himmelsjubel mit Berzweiflung ringenb, Welch' Bartfinn, beil'ger Born, gerechter Schmerz,

Welch' Leibensabgrund, Leib und Seel' durchbringend, Dem dieß Gebicht des Weltalls sich entrang, Des Mittelalters höchster Wundersang!

#### III.

Ich trete ein — und schau' im Dämmerlicht Der Schiffe bich, o Sänger ew'ger Peinen! Gewaltig eilt bein Schritt voraus bem meinen, Mich brückt ber ungewohnten Luft Gewicht.

Drängt auch ber Tobten zahlfos Bolf sich bicht, Es gibt bir Naum. Die Tobtenkerzen scheinen. Bie Raben in Ravenna's Pinienhainen Bon Grab zu Grab bas Echo fliehend spricht.

Und aus bem Beichtstuhl bor' gespenstisch schweben Ich bie Tragobien längst vergess'ner Leben, Und aus ben Krypten rauschet Trauerkunbe,

Und bann vom himmel, wie aus Engelsmunbe, Klingt's: "Bar' wie Scharlach eurer Sünden Beh" — — Und endigt milb: "fie werden weiß wie Schnee!"

#### IV.

Ich heb' bas Auge. Alle Fenster strahlen Bon Heil'gen, bie bie Erbe einst verhöhnt, Die jeht mit Ruhm bas Licht ber Glorie trönt, Und in ber off'nen himmelstose malen

Sich Christi Siege. Unzählbare Zahlen Bon Engeln jubeln, daß die Welt versöhnt. Bon Beatrice's Mund kein Tabel tönt, Ihr Lächeln macht vergessen alle Qualen.

Dann rauscht bie Orgel! Ju ber Sprache Roms Erbraust ein Friebenslieb von sel'gen Choren, Der em'gen Lieb', bem beil'gen Geift ju Ehren,

Und von ben Thurmen bes gewalt'gen Doms Berfündet Glodenklang ber gangen Belt, Daß fich bie hoftie hebt im Gotteszelt.

#### V

O Stern, ber bu bem Worgen ziehst voran, Des Lichtes Bote, welches glanzbeschwingt Bom bunkeln Apennin hernieberbringt, Du künbigst uns ben Tag ber Freiheit an. Bon beinem Lieb ballt Stabt und Dcean, In Berg und Balb es machtig wieberflingt, Bis bag bein Sang, ben gang Italien fingt, Und lodt babin auf traut geworb'ner Bahn.

Schon ift bein Ruf von allen Sob'n gebrungen, Durch alle Lanber braufenb hingeflungen, Bie Sturmwind ju ben Bolfern aller Bungen.

Bon taufenb Bilgern, welche Rommarts geben, In feiner Sprache bort es jeber meben, Und Biele ftaunen - Biele zweifelnb fteben.

Bang fo groß, harmonifch, glaubensfest, hoffnungsgewiß, liebesjelig, ein großgrtiges Seitenftud jur Summa bes Aguingten, wie ju ben Domen bes Mittelalters, fteht Alighieri's Gebicht ber fleinen, in fich gerriffenen, haltlofen, hoffnungsarmen, liebeleeren Aufklarung bes mobernen Beiftes gegenüber. Longfellow aber hat ber mahren Bilbung feinen geringen Borfdub geleiftet, indem er bieg Weltgebicht burch eine claffifche Übersetzung gemiffermaßen seinen Werken einverleibte, seine eigene Sarfe nieberlegte, um ein Berold ber größten driftlichen Dichtung zu werben.

Sein nachstes größeres Wert, bie "gottliche Tragobie", ichließt fich berfelben nicht nur anspielend bem Titel nach an, sonbern weit schöner bem Inhalt nach. Mit Dante und Birgil hat ber Dichter bie Bolle burchmanbert, Statius hat ihn ben Tegfeuerberg hinangeführt, Beatrice leitet ihn bin burch bie lichten Raume bes Parabiefes, Sanct Bernhard ftellt ihn ber seligsten Jungfrau vor, burch ihre Furbitte wird es ihm gewährt, einen Blick in die Geheimniffe bes breieinigen Gottes zu werfen. Aber ba schwindelt bem Auge, Die menschliche Sprache ift unfahig, bas Er= fcaute zu melben, ber Menschengeist felbst vermag ben Gebanken bes Unerforschlichen nicht zu fassen. Dante's Bifion erlischt in bem bemuthigen Beftanbniß ber menschlichen Schmache. Doch ber Unfichtbare ift Mensch geworben, ber Unerforschliche hat auf Erben gewandelt, erschienen ift bie Gute und Menschenfreundlichkeit Gottes fichtbarlich. Ihrem lichten Bilbe wendet fich jest ber Dichter gu.

## 13. Die göttliche Tragodie.

Die Mammenbranbe ber Parifer Commune hatten vor nur Rurgem ber Welt die Herrlichkeit bes "Neuen Glaubens" angefündigt und David Strauß bereitete eben seinen letten Sturmangriff auf ben "Alten Glauben" vor, als Longfellow vor ber aufgefarten wie unaufgeflarten Welt mit einer Dichtung erschien, bie uns in Ansehung ber herrschenben Zeitrich= tung und bes gemählten Stoffs als bie mertwürdigfte aller bisberigen ericheint. Es ift biefer Stoff nämlich jener, ber von jeher ben Mittel= und Höhepunkt aller driftlichen Poesie gebilbet hat, ben bie Bropheten bes alten Bundes in ihren Riefenaccorben weiffagend verkundeten, bem ber erfte Sang ber Ratakomben galt, ben Gregor von Ragiang bem driftlich geworbenen Sellas in Somers und Befiods Formen vortrug, ben Caebmon und Otfrieb ben germanischen Bolfern bes Norbens als Barbenlieber fangen, ber in ber feierlichen Liturgie ber Rirche feinen ewig lebenbigen und baber monumental:unveranberlichen Ausbruck erhielt, im Paffionsspiel jum fruchtbaren Reim bes driftlichen Drama's marb, im fpanischen Autos ben ichonften Simmelsfruhling religiofer Poefie entfaltete: bas Leben und Leiben bes Erlofers, ber Berfohnungstob auf Golgatha. Bahrend die Renaiffance bas claffifche Alterthum vergotterte, fand biefer erhabene Stoff feinen Sanger an Biba; mahrend bie englische Revolution die Reime neuer Staatsumwälzungen ausstreute, rettete ibn Miltons hand aus ben Trummern bes religiofen Schiffbruchs; mahrenb ber Unglaube ber Encyklopabiften bas Rreuz aus bem Bergen aller Menfchen auszurotten suchte, weihte Rlopftodt feinem Beiland Talent und Leben. Auch in die mirren Aufklärungslieber und die apostatische Clasficitat bes 19. Sahrhunderts binein follte, neben ben noch immer wie auf einer Riefenharfe babinraufdenben Somnen, Pfalmen, Improperien und Lamentationen ber fatholischen Charmoche, biefer unvergängliche Sang, biefe "Legende ber Jahrhunderte" in neuen, liebevollen, gläubigen Rlangen erschallen, und wir freuen uns, zu fagen, bag ber Ganger ein Protestant ist. Denn in ber katholischen Kirche wird und kann jenes Lieb nie ausklingen; im Protestantismus aber tont es sonst fast nur mehr wie bas Seufzen eines Sterbenben.

Bei ber herrschenden Zeitrichtung war die Wahl eines solchen Stosses seitens eines geseierten Dichters wahrhaft eine Mannesthat. Er mußte gesaßt sein, am Abend seines Lebens mit dem Kreuz auch die Schmach des Kreuzes auf sich zu nehmen. Und bessen war er sich auch wohl bewußt. Der "Introitus" ist nur ein tiesempfundener Anschuß an die Gesühle des Propheten, der, von seinen Zeitgenossen mißtannt und verspottet, die Welt in blindem Taumel den Gerichten Gottes entgegeneilen sieht, aber darum nicht abläßt von der Wahrheit, sondern sie nur mit um so opferfreudigerer Liebe zu umfassen strebe mich freuen und frohelden in Gott meinem Heiland." Er kennt das Loos des Propheten, in welchem er annähernd dasseinige der religiösen Poesie und sein eigenes verkörpert sieht, ader er möchte es nicht mit dem glänzenden Loose derer vertauschen, welche die vergängliche Welt mit den Kränzen ihrer Unsterdelichsteit überschüttet.

Der Engel: Ach! wie schredlich groß
3st bes Propheten, des Sehers Loos!
Ammerdar, immerdar
Wird es sein, wie es war.
Das Jahrhundert, in dem sie leben,
Wird ihnen nie vergeben
Das ewig dauernde Licht,
Das strahsend ihre Stirn umflicht,
Und daß voll herrlichkeit
Sie vorausseilten der fäumenden Zeit!

Der Prophet: O sag' mir, du weißt es, Weßhalb, durch welche Gnade Warb ich, der Niedrigste, der Armste, Zu solcher Sendung außerkoren, Zu so hohen Amt?

Der Engel: Beil ein Rampfer bu bift, Und weil von Jugend auf Dein bemüth'ges, leibensvolles Leben Sin Ringkampf war, Ein Streit für bie Bahrheit; Nicht warbst bu mübe, nicht matt, Noch hast in beinem Ruhmesglang Du bich abgewandt von ben Armen, Rein, mit That und Bort und Feber Deinen Brubern gebient, Darum marbft bu erhoben!

Die Pilgerfahrt bes Sehers naht ihrem Enbe. Bon ferne zeigt ihm ber Engel schon die ausdämmernde Gottesstadt. In das Uhnen der eigenen Auslösung mischen sich die Bilber des Weltuntergangs und des letzten Gerichtes. Angesichts der über die Bölker hereindrechenden Katastrophen schreibt er seine letzte Vision auf: es ist das Leiden und Sterben seines Erlösers.

Das Gebicht felbst theilt bas öffentliche Leben bes Erlofers, von bem erften Auftreten bes Täufers an bis zu ber Ericheinung bes Aufer= ftanbenen am See Genefareth, in 33 furge bramatifche Scenen, welche (ber wirklichen Geschichte nicht gang entsprechenb) nach brei Ofterfesten gruppirt find. Jebe biefer Scenen ift fur fich ein abgerundetes Ganges. ein Abschnitt aus ben Evangelien, bisweilen burch Rudficht auf bie parallelen Evangeliften ergangt, bisweilen fogar nach ber Ergahlung bes einen Evangeliften noch vereinfacht, immer aber in frommer Betrachtung. gewiffermaßen betend burchbacht und bann in schlichtem Stil, mit fanften Farben bingemalt, weit mehr eine liebliche, altbeutsche Miniatur, als ein großes, historisches Gemalbe. Sind einzelne nicht viel mehr als eine einfache Dramatifirung ber evangelischen Geschichte, fo find andere hinwieber, wie 3. B. bie Monologe ber bl. Magbalena, bes Pilatus, bes Jubas und bes Barabbas, weitere, poetische Ausführungen ber in ber Geschichte liegenden pathetischen Motive, abnlich wie im Oberammer= gauer Baffionsspiel, boch einfacher, fclichter und mit weit größerer Runft behandelt. Mit ber Keinheit und bem Takt eines echten Runftlers hat Longfellow hinwieder mehrere Erzählungen ber biblifchen Geschichte, Die entweber burch inneren pfpchologischen Bezug ober außeren Zusammenhang einigermaßen verkettet finb, zu einem Gangen verwoben, fo bag bie eine als Nebenhandlung ber Haupthandlung als Folie bient ober auch als bramatisches Motiv bieselbe belebt, ohne baß jedoch bem heiligen Texte Gewalt angethan wirb.

## Der Thurm von Magdala.

Maria Magbalena.

Freundlos, vergessen, schwer enttäusch, versoren Sip' ich in diesem stillen Thurm und schaue hernieder auf den See und auf die Hügel, Die in der Sonne glüh'n, und wie im Traumbild Entrollt vor mir sich die Bergangenheit.

Da fommen fie zu mir, Raufberen und Fürften, Raufherrn von Tyrus, Fürften von Damastus, Gie geh'n - verschwinden - und fie find nicht mehr; Rur ihre Schate bleiben und Jumelen, Ihr Golb, ihr Rauchermert, ihr Uberbrug. 3ch haffe fie, und ihr Unbenten felbft Ift mir wie ber Gebante an Rahrung bem, Der fich an fußen Reigen überfättigt. Bie? wenn im Jenfeits, in bem langen Jenfeits Enblofer Qualen ober Luft in Qualen Es meine Strafe mar', ju fein mit ihnen, Die in ber Gunbe grau uub alt geworben, Und ftets ju boren: Du bracht'ft uns hieber; Go fei benn unfer, wie in alten Tagen ? 3d icau' auf bas Gemanb, bas mich umhüllt; Die Geibe, biefe Stiderei'n, fie icheinen Dir wie bie Laten eines Leichentuchs. 3d icau' bie Ringe, bicht befest mit Berlen, Mit Amethyft, und Jaspis und Smaragb -Die glube Roblen brennen fie in's Fleifch! Die Schlange an bem Gurtel wird lebenbig! Fort, fort, bu Biper! Fort mit euch, ihr Rrange, Die ihr mit eurem Sauch jurud mir ruft Den Gunbentaumel, ber einft bier gewohnt, -Erft geftern - und boch tommt es icon mir por Die Langftvergang'nes, wie ein Feierlieb, Das einft vor Jahren burch bie Stragen flang -Erft gestern, ba von biesem Thurm ich blidte Sin über bie Oliven und ben Rugbaum, Bin auf ben Gee, und auf bie weißen Schiffe, Bober fie fteuerten, mobin, mer b'rin mar, Da bielt ein Fifcherboot am Lanbungsplat, Unter ben Dleanbern, und bas Bolf Ram b'raus berauf und jog am Thurm poriiber. Bart unter mir. An ihrer Spite ging Gin Mann, gang foniglich, in Beig gefleibet, Er hob fein Muge und er fah mich an. Auf einmal ichien bie gange Luft erfüllt Bon einer Zaubermacht, bie von ihm ausging Und mich umfloß mit einer Atmofphäre Bon Licht und Liebe. Wie bezaubert fanb ich, Und als ich ju mir tam - ba mar er fort. 3d fagte mir: Bielleicht ift's nur ein Traum. Doch von ber Stunbe jogen bie Damonen, Die fieben, bie in biefem Leibe mohnten, Dem iconen, wie bie Menichen meinten, fort.

heut' Morgen, als ber Dammerung erfter Strahl Den Libanon mit herrlichkeit umfloß,

Das Thal noch buntelte, ba fab ich Ginen -Bar er ein Engel, mar's ein fel'ger Beift? -Den Gee burchzieh'n mit flatternbem Gemanbe. Das Antlit fah ich nicht, boch unterschieb ich Geftalt und Saltung - ich erfannt' ibn wieber, Der mich geheilt. Und auf bes Winbes Alugel Drang mir ein Wort zu Ohr, bas ichien ju fagen: "Gei guten Muths! 3ch bin's! Saft nicht gu fürchten!" Und aus bem Duntel brang gang leis bie Antwort : "Benn bu es bift, fo lag zu bir mich fommen, Uber bie Gluth." Die Stimme fagte : "Romme!" Darauf ericholl ein lauter Schrei: "Berr, bilf mir!" 2Bie eines Gintenben. Und b'rauf bie Stimme: "Rleingläubiger! D, warum zweifelft bu?" D'rauf fah ich nichts mehr. Ruhig marb ber Binb; Groß ob ben Sugeln ftieg bie Conne auf, Und hurtig floh'n bie Morgennebel meg In ihre Gelfenhöhlen. D, ich muß ihn finben -3d muß ihm folgen - immer mit ihm fein!

Du Mabasier, bessen Wand umfängt Biel Blumenseelen, zarten Balsamhauch Und Wohlgeruch Arabiens, umd die Geister Süßdust'gan Krauts, ätherische Naturen, Bon Licht umd Thau genährt, nicht ganz unwürdig, Den heil'gen Fuß zu neben, bessen Schien Schritt Anch jede Schwelle heiligt, die er kreuzt; Kommt, laß uns auszieh'n auf die Pilgerschaft — Du und ich einzig. Laß uns nach ihm suchen, Bis wir ihn sinden, laß uns unfre Seelen Bor ihm ergießen, die uns nichts mehr bleibt, Alls Trümmer des Gefäßes, das uns einschlöß!

Ühnlich ist in der Scene "In den Kornselbern" die Bekanntschaft Christi mit Nathanael mit dem Ührenpslücken der Jünger verbunden; jene erhält hierdurch eine anmuthige Localisirung, dieses verwandelt sich in einen ungezwungenen Dialog, dem sich die Anklage der Jünger durch die Pharisäer und ihre Bertheidigung durch Christus lebendig anreiht, während der Jorn der beschämten Pharisäer die Einzelscene mit dem großen Gesammtdrama verbindet. Wieder in andern Scenen sind mit Beibehaltung der diblischen Nebe und Handlung einzelne Momente dersselben Zeit, Ort, Charakter, Afsecte, Borbereitung der Afsecte, auch wohl Nebe und Handlung selbst poetisch ausgeführt, doch im Ganzen mit großer Zurückhaltung und einer weit mehr lyrischen als rhetorischen Ausschmusschung.

#### Der blinde Bartimane.

#### Bartimans.

Werd' mir nicht ungebuldig, Chilion! 's ist so schön, zu sien hier im Schatten bieser Mauern, Unter ben Palmen, und der Bienen Summen zu hören und den Lärm, der gest und kommt, Der Karawanen Klingeln auf dem Weg Bon Sidon oder Damaskus. Dieß ist stekt der Palmen, und doch sind die Mauern Die alten Mauern nicht, wo die zwei Späher Rahab verdarg und sie vom Jenster aus An Stricken niederließ, als zu das Thor war Und alles dunkel. Diese Mauern flürzten, MIS Josua's heer ausschrie, und die Posaunen Der Priester laut erbröhnten.

### Chilion.

Wann mar bas?

#### Bartimaus.

Mein liebes Zerichoröschen, ich weiß nicht; Bor hunberten von Jahren. Und bort brüben, Zenseits bei Stroms, fuhr ber Prophet Elias, Bom Wirbeswind getragen, auf zum himmel, Im Feuerwagen mit den Feuervossen.
Dort ist das Feld von Woad; und bahinter Steigt bläulich der Berg Abarim empor Mit seinen Gipfeln Nebo, Pisgah und dem Peor, No Woses starb, der Gott geschaut und der dann Begraben ward im Thal, und Niemand tennt Bis auf den heutgen Lag die Gradessselle.

#### Chilion.

D fonntest bu bie Blate ichau'n, wie ich fie ichaue.

#### Bartimaus.

Ich hab' nicht einen Strahl bes Lichts geschaut, Seit bu geboren warhst; sab nie bein Antlits, und boch mir ist, ich säh's; und eines Tages Seb' ich's vielleicht. Denn ein Prophet ist hier Aus Galitäa, ber Messas, Davids Sohn. Der heilt die Blinden; könnt' ich ihn nur treffen. Ich hör' Geräusch von vielen Schritten nah'n und Stimmen, wie das Brausen einer Menge. Bas siehst du? Sprich!

Chilion.

Ein junger Mann, in Beiß Getleibet, tommt burch's Thor und eine Menge Bon Bolfs geleitet ibn.

Bartimaus.

Bar's ber Prophet? D Radbarn, fagt, mer manbelt bort vorbel?

Giner aus ber Menge.

Jejus von Ragareth!

Bartimäus (ruft).

D, bu Cohn Davibs!

Erbarm' bich mein!

Biele in ber Menge.

Gei ruhig, Bartimaus!

Und ftore uns ben Deifter nicht.

Bartimaus (ruft lauter).

Cohn Davibs!

Erbarm' bich meiner!

Giner aus ber Menge.

Gieb, ber Meifter halt.

Gei guten Muthe! Erhebe bich - er ruft bich!

Bartimaus (mirft ben Mantel meg).

Chilion! D nachbarn, führt mich bin!

Chriftus.

Was willft bu,

Dag ich bir thun foll?

Bartimaus.

Guter Berr, bas Licht -

Das Licht bes Auges!

Chriftus.

Bohl! Da nimm es wieber!

Dein Glaube macht bich beil!

Die Menge.

Schau', er fieht wieber!

(Chriftus geht voran. Die Menge fammelt fich um Bartimaus.)

Bartimaus.

3ch febe wieber. Doch mir ift gang wirr.

Bie Traumgestalten fehrt ju mir jurud,

Was ich gekannt einst. Seh' ben lichten himmel Ob mir, die Bäume und die Mauern dieser Stadt, Das alte Thor, das so oft widerhallte, Wenn tassend ich hier ging; und euch, o Nachdarn, Ich senn' euch nur nach euren lieben Stimmen. D, was die Welt doch sich ist! Und wie groß! Ein einz'ger Blick trägt mich schon meisenweit. Wo bist du, Chilion?

Chilion. Bater, ich bin bier!

Bartimäus.

Laß mich bein Antlit schauen, liebes Kind! Denn bis dahin sah bich nur meine hand! Wie schön du bist! D hätt' ich bich gekannt! Du hast ihr Aug' — wir seh'n sie einstens wieber! D Gott bes Abraham, Elion, Abonai! Der du selbst Bater bist, verzeihe mir, Wenn einen Augenblict ich bein vergaß Ob irbischer Gebanken und Gefühle, Dein und ber Anbetung, die ich dir schulbe; Durch deine Macht allein mein bunktes Auge Warb aufgethan, zu schauen in bein Licht!

In ber "Hochzeit zu Kana" sind passende Stellen bes Hohenliedes als Brautgesänge herbeigezogen, und durch Einführung des Esseners Manahem nicht nur dem freundlich socialen Charakter Christi eine verstärkende, schross ascetische Gegensigur zur Seite gestellt, sondern auch dem alttestamentlichen Brautlied die mystische Erklärung beigegeben. Während z. B. die Reben des Paranymphus und Architriclinius ganz kurz das Wunder vergegenwärtigen, erschaut der prophetische Essenz zum Boraus schon die Berzlodung des Wessias mit der Kirche in seiner Dornenkrönung und Kreuzzigung und sagt für sich:

"Berwundert schaut auf mich der herr des Festes, Als wollt' er fragen: Was thust du hier, Alter, Bei frohen Gästen? — Und du, der Gesalbte! Was thust du hier? Ich schau' ein Schmerzensbild, Gehüllt in Purpur und gefrönt mit Dornen, Ich seh; ein Kreuz aufragen in der Nacht, Und hör' den Schmerzensschreit, der widerhallen Wird ewig, ewig durch die ganze Welt!"

Dieser Essener ist auch für ben übrigen Berlauf ber hanblung beis behalten und bient nicht nur bazu, bas Zeitbilb ber Synagoge, ber Römerherrschaft, ber Sabbucaer, ber Pharisaer, bes gesammten religioss politischen Lebens als nicht unbebeutender Factor zu vervollständigen, fonbern auch gelegentlich bas Umt best griechischen Chores zu verseben, und bebeutsame Reflexionen, welche ben handelnden Bersonen nicht paffen wurden, in geeigneter Beise mit ber Sanblung zu verschmelgen. Er vertritt als Geber insbesondere ben prophetischen Gebanten bes leibenben Meffias. Er hat ben Kreuzestob ichauenb vor fich und fieht ihn, mahrend Chriftus heilenb, lehrenb, wohlthuenb Jubaa burchpilgert, immer naber ruden, bis er endlich unterm Rreug zugleich bie Bollenbung bes Opfers und fein Fortwirken burch alle Jahrhunderte verfünden fann. Als Unhanger bes Johannes ift er eine burchaus geeignete Berfonlichkeit, beffen Rerkerleiben im Schloffe Macharus zur Anschauung zu bringen, ihn beim Banket bes Herobes zu vertreten und feinen Martyrtob in ergreifenber Beife mit ber handlung zu verflechten, ohne bag bie blutige That felbft in ben Rahmen ber Handlung gezogen ift. Diefe brei Scenen, welche bas Martnethum bes heiligen Johannes behandeln, find mit mahrhaft fophofleischer Teinheit und Maghaltung angelegt, während Manahems Fluch auf ben Prophetenmorber Berobes und fein blutbeflectes Schloß bie jublime Rraft ber Propheten athmet. Die Romerherrichaft ift im Monologe bes Pontius Pilatus, bie jubische Revolution in bem bes Barrabas furg, aber bezeichnend und umfaffend bargeftellt; bie Zeichnung bes Pharifaerthums gieht fich natürlich burch bie gange Reihe ber Scenen, gelangt aber vorzüglich in einem Tempelgefprach zwischen Chriftus und Gamaliel nach bem letten Bafcha zu fraftiger und mahrer Entfaltung. Noch fraft= voller ist bie Sanhebrin-Situng im Palafte bes Raiphas, in welcher ber erfte Rath bes Raiphas, ben er ben Juben gab, wie bas erfte nächtliche Berhor und bie Plenarsitung am folgenben Tage zu einer Scene gusammengebrangt murbe. Bollftanbige poetische Fiction ift nur eine ber 33 Scenen, nämlich ein Dialog zwischen Simon Magus und helene von Tyrus. Er hangt außerlich baburch mit ber haupthandlung zusammen, baß Simon, theils vom Rufe Chrifti, theils vom eigenen Reibe gelocht, ben herrn auffucht, aber von ben bamonischen Ginfluffen ber eigenen Zauberei verhindert wird, ihn zu finden; erft am Rreuze trifft er ihn und halt fich nun fur ben Sieger, mabrent ber Auferstandene in ftiller Glorie fein Beltreich vorbereitet. Innerlich ift biefe Fiction überaus treffend mit ber Handlung verknüpft; fie ftellt bem Reiche Chrifti eine von Beibenthum, Pharifaismus und Sabbucaismus gang verschiebene Zeitrichtung gegenüber, ben Unglauben nämlich, ber bereits zum Spiritismus gebiehen ift und in Gemeinichaft mit Bolluft und schwindelhafter Naturphilosophie burch Trug und Lug

bie Offenbarung bes menschgeworbenen Gottes besehbet. Zusammengesetht aus herreit und persischen Mythen, Überresten platonischer Philosophie und materialistischem Köhlerglauben, himmelstürmendem Stolz und crasser Sinnlichkeit, bereitet Simon jenen Gnosticismus vor, mit welchem die Religion Christi gleich nach seiner Auferstehung ben Kampf beginnen sollte.

## Die brei Rrenge.

Manahem, ber Gffener.

Drei Kreuze ragen in die Mittagsnacht, Drei Leiber krümmend sich in Todesqual, Erglänzen aus dem wunderbaren Dunkel, Zwel Diebe, knirschend, und in ihrer Mitte Der leibende Messias, Josephs Sohn, Kein, Davids Sohn, der siegende Messias, Den Dornenkranz auf dem entehrten Haupt! Des milben Arztes hand burchbohrt von Rägeln, Die Füße, die die Welt rastlos burchwandert, An's Areuz geschlagen, blutend — ewig ruhend! Die treuen drei Marien, überwältigt Bon biesem großen Schwerz, knien, beten, weinen! O Joseph Kaiphas, du großer hoherpriester, Kannst du für diese Blutthat Rede sieh'n?

Die Schriftgelehrten unb Alteften.

Der in brei Tagen bu zerstörst ben Tempel Und wieber ausbauft, hilf bir selbst, und bist bu Jehowa's Sohn, so steig' herab vom Kreuz.

## Die Oberpriefter.

Den Anbern half er, fich tann er nicht helfen ! Chriftus, ber Konig Jfraels, er fteige nieber, Daß wir es feb'n und glauben.

Die Schriftgelehrten und Alteften.

Auf Gott hofft' er, r will.

Der moge ihn befreien, wenn er will. Dann glauben wir.

Chriftus.

Bergeih' ihnen, Bater! Sie miffen nicht, mas fie thun.

Der verftodte Schächer.

Bift bu Chriftus,

Silf bir unb uns!

157

Der renige Schacher.

Benn bu eingeheft in bein Königreich.

Chriftus.

Roch heut' bift bu mit mir im Parabiefe.

Danahem.

Golgotha! Golgotha! O qualvoll Dunkel! O bas erhob'ne Kreuz, es wirb für immer Die Nacht burchschimmern und den Schmerz besiegen Durch das Gebächniß bieser Siegesstunde!

Simon Magus.

So sind' ich endlich, Nazaräer, dich! Du bist sir mich nicht länger ein Phantom. Das ist das Ende Eines, der sich nannte Den Gottessohn! Das ist das Schickal berer, Die neue Lehren predigen. Nicht was er that, Doch was er sprach, das brachte ihn hieher. Ich rede keinem Großen Übles nach. Ich triumphire jeho, Nazaräer!

Der junge Synagogenvorfteber.

Das ift bas Enbe beffen, ber mir fagte: Bertaufe was bu haft, und gib's ben Armen! Das ift ber himmelsschat, ben er veriprach!

Chriftus.

Gloi, Gloi, lamma fabacthani!

Gin Solbat (bas Syffoprogr gurechtrichtenb). Er rufet nach Glias,

Gin Anberer.

Laß es gut sein! Wir wollen seben, ob Glias fommt!

Chriftus.

36 bürfte.

Gin Golbat.

Gib ben Wermuth ihm!

Chriftus (mit einem lauten Schrei bas haupt neigenb).

Es ift vollbracht! -

Die gewaltigen bramatischen Motive, welche bas Leiben Chrifti zum ergreifenbsten aller tragischen Stoffe machen und sein ganzes übriges Leben

in ben Kreis biefer Tragit hineinziehen, konnten natürlich bei einer Zerftuckelung in fo viele felbftanbige Gingelfcenen nur in fehr geringem Grabe gur Bermenbung tommen. Das lag auch nicht in bes Dichters Absicht; er hat es nicht einmal barauf angelegt, ben Knoten, welchen ber Haß ber Juben gegen Chriftus allmählich schurzt und ben seine Liebe unlösbar macht, als verkettenbes Glement ftart burchichimmern gu laffen; ein auf= führbares, wirksames Passionsspiel war icon vollends außerhalb feiner Absicht. Und bennoch bilbet seine Christiade ein ungemein harmonisches, tragifches Gange. Die Lieblichkeit und Liebensmurbigkeit bes Menichenfohnes, biefer iconfte Spiegel ber ewigen, gottlichen Liebe, ift mit einer Fra Angelo's murbigen Anbacht bargeftellt. Bilb um Bilb enthüllt fie iconer und voller, immer fähiger und mächtiger, bas wiberftrebenbe Menscheng an sich zu ziehen; und boch, immer wilber, schrecklicher, in allen Tonarten ber Leibenschaft baumt fich biefes in feiner Berberbtheit wiber ben gottgefandten Urzt empor, ruft alle Machte ber Erbe auf gum Bunde und ruht und raftet nicht, bis es an ber emigen Liebe gum Morber geworben. Aber im Augenblicke ber furchtbaren Rataftrophe bricht bas Licht ber Gottheit burch ben immer mehr fich verklarenben Schleier ber Menschheit und bas besiegte Menschenherz beugt fich mit Betrus vor bem Auferstandenen:

> "Ja, ich will folgen bir, mein herr und Meister, Will solgen bir burch Fasten und Bersuchung, Durch beinen Tobeskampf und blutigen Schweiß, Durch Kreuz und Leiben, ja sogar zum Tobe!"

Diese ascetisch-bogmatische Seite ber Passion hat. Longsellow mit uns vergleichlicher Kunft zum einheitlichen Ausdruck gebracht. Der schmerzenszreiche Rosenkranz ist zum schönsten Gebicht geworden, zu einem Kunstwerk, bessen Gehalt der moderne Geist wohl verwersen mag, dem er aber den zartesten Kunstsinn und die Meisterschaft in Form und Sprache nicht wird absprechen können. Doch das Gedicht ist auch ein Glauben sebekenntniß.

Petrus: 3ch glaube an Gott, ben allmächtigen Bater,

Johannes: Schöpfer Simmels und ber Erbe;

Jatobus: Und an Jesus Chriftus, seinen eingebor'nen Sohn, unsern herrn; Anbreas: Der empfangen ift vom heiligen Geifte, geboren aus Maria, ber Jungfrau;

Philippus: Gelitten unter Pontius Bilatus, gefreuzigt, gestorben und begraben ;

Thomas: Am britten Tage wieber auferstanben von ben Tobten;

Bartholomaus: Aufgefahren in ben himmel, figet gur rechten Sanb Gottes, bes allmächtigen Baters;

Matthaus: Bon wannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

Jakobus Alphäi: Ich glaube an ben heiligen Geist; eine heilige, katholische Kirche;

Simon Belotes: Gemeinschaft ber Beiligen; Ablag ber Gunben;

Jubas: Auferftehung bes Gleifches;

Matthias: Und ein emiges Leben. Amen.

Das ift ber Epilog. Er hat keinen weiteren Bufat. Es ift bie ehrmurbige Glaubensformel, welche bie fatholische Rirche unbesieglich burch 19 Sahrhunderte hindurch trug, gekleibet in bas Gewand alteriftlicher Legenbe. Es ift bas Glaubensbekenntnig bes Chriftenthums als bog= matische Definition bes Apostelconcils, bas Christenthum als Bermächtniß bes Seilandes an bas Lehramt feiner Rirche. Unzweifelhaft bat ber Dichter bieß lettere Moment nicht gerabe betonen wollen. Aber etwas wollte er boch fagen. Und mas? Was bie Apostel glaubten, bas glaube auch ich, und mas die Apostel liebten, bas liebe auch ich, und mas ich Betrus an ben Seiland reben laffe, bas bente und fpreche auch ich und ich schene mich nicht, die beiligen Urtunden bes Glaubens, die Chriftus uns binterlaffen, gu bekennen por biefer mobernen Welt, in ber Feinbeit ihrer Sprache, in ber Elegang, Die fie liebt, in ber Formiconheit, Die fie gu achten vorgibt - und mochte mein Glaube und meine Liebe nur in tausend Bergen wiberhallen! Das ift ber Sinn biefer Dichtung, und barum ift fie auch von ber liberalen Welt redlich tobtgeschwiegen worden. Doch fie wird ihren Wiberhall ichon finden. Rlopftock hat Stolberg (und burch ihn wie viele Andere!) auf feine Conversion vorbereitet; follte es feinem ameritanischen Rachfolger benommen fein, abnlichen Gegen gu ftiften ?

## 14. Morituri salutamus. Die Maske der Pandora.

Die lette Gebichtsammlung (1875 erschienen) enthält tein größeres Werk, bas bem Stoff nach an bie gottliche Tragobie anknupfte, ober bie poetischen Motive aufnähme, welche die Fortsetzung jenes erhabenen Trauerfpiels im Leben ber Rirche in fo unerschöpflicher Fulle entfaltet. Doch bieten fie noch immerbin Manches, mas harmonisch baran anklingt und Beugniß gibt, bag ber Dichter feine ibeale, religiofe Richtung nicht aufgegeben hat, wenn auch ber religiofe Gefichtotreis fich eber zu verengen als zu erweitern icheint. Der fleineren epischen Gebichte, in welchen letsteres ber Kall ift, haben mir ichon fruber gebacht. Gin mahrhaft claffifcher Sonettenkrang bezeugt aber nicht nur bie ichon fruber erprobte Meifter-Schaft ber Form, sondern auch bieselbe ibeale Auffassung ber Runft und basfelbe tiefreligiofe Raturgefühl, bas fich in ben fruberen Dichtungen In ben "Bugvogeln", einer Reihe kleinerer epischer und Inrischer Gebichte, tritt beutlich ber romantische Bilger und Troubabour von ehebem hervor. Bum Greis geworben, lagt er noch einmal am Berbfeuer (Travels by the fireside) bie Tage jener frohlichen Bilgerschaft an sich vorüberziehen. Rlange aus ben spanischen Cancioneros rufen Mabrid und El Parbillo wieber in's Gebächtniß. Froh traumend verfett er fich jurud an ben Comerfee und in ben parabiefifchen Garten von Amalfi. Nicht nur ber Schatten Belifars erhebt fich bei jenen Erinnerungen vom Grabe, auch bie beiligen, ehrwurbigen Geftalten Benebicts von Nursia, Thomas' von Aquin, Frang' von Affifi ziehen noch einmal an feinem Beifte vorüber.

#### Monte Caffino.

#### Terra di Lavoro.

Du schönes Thal, in bessen Wiesgeländen Der Garigliano hinschwebt ohne Laut, Einst Liris, reich an Rohrgebüsch und Binsen, Antiken Sang als stiller Freund vertraut!

Lengfellow's Dichtungen.

Du Land ber Arbeit und bu Land ber Ruhe, Wo alte Städte bligend auf ber Au Jebweben hügels ragen, jebe Bergestuppe Ift ein Etruster- ober Römerbau.

hier ist Alagna, wo in Schimpf und Schande Papst Bonifaz verstoßen warb vom Thron: Sciarra Colonna! Zenes Tages Unheil, War's bloß bes Papstes und nicht auch bein Lohn?

hier ist Aquin, die Stadt der alten Boldker, Des Juvenal Baterstadt. Sein düst'res Licht Glüht dumpf ob seiner Heimath, wie der Lichtglanz, Der über Städten falb die Nacht durchbricht.

Berboppelt warb ber Glanz. In seinen Straßen Der Schule Engel einst als Schulfnab' spielt', Und träumte von den Träumen schon, die später Gelehrten Russ manch' Folioband enthielt.

Und hier, der Wolle gleich, die mächtig ragend Hält Raft auf Felsenhöh'n in ihrem Lauf, Thurmt hehr und herrlich seine Gottesmauern Monte Cassin zum lichten himmel auf.

O wohl erinner' ich mich, wie ich ben Felspfab Zu Fuß erklomm, ber hinführt an bas Thor. Hoch oben klang ber Besperton ber Gloden, Drunten im Dunkel sich die Stadt verlor.

Im Sterben lag ber Tag; mit schwachen Sanben Umarmt' er bas Gebirg; ber Nacht Gewanb Umfing bas Thal; bem Schwert gleich in ber Scheibe Barg in ber Flur ber Strom sich und verschwanb.

So still wie Schlummer war die gange Stätte, So voller Ruh' und jedes Trittes Schall War aus ben tiefen und verborg'nen Schachten Entschwund'ner Zeiten mir ein Widerhall.

Denn schon vor mehr als breizehnhundert Jahren Floh Benedictus aus den Thoren Roms, Und suchte, sern der Weltstadt Lust und Qualen, Gott in der Öbe dieses Bergesdoms.

hier baut' fein Klofter er und feine Regel: Gebet und Arbeit! Arbeit wird Gebet; Bur Tuba wird bie Feber; feine Schule In finst'rer Nacht als heller Leuchtthurm steht.

## Die Bredigt bes bl. Franciscus.

Soch in die Luft die Lerche sich schwang, Ein gestügelt' Gebet, ein Pfeil von Gesang, Als ob eine Seele, erlöst von Pein, Rlog' in ben lieben himmel ein.

Franciscus lauscht' ibr. Es mar ihm Ein Sinnbilb wohl ber Seraphim, Der auswärts strebenben Feuerssluth, Des Lichtes, ber Wärme, ber herzensgluth.

Bon Moor und See und buntler haib' Die Bögelein, Gottes Bettelleut', Rund um Asififi's Klosterthor Sprachen in Schaaren um Speise vor.

"D Brüber Bögel!" Franciscus sprach, "Da bettelt um Brob ihr jeben Tag. Doch heute nicht mit Brob allein Sollt ihr gespeist und entlassen sein!

"Mit Manna follt' ihr, ihr Bögelein, Mit himmlischen Borten gespelset sein, Nicht meinen, ob's auch so scheinen mag, Nicht meinen, ob auch ich sie sag'.

"Ihr solltet singen boppelt gern Das Loblieb unfres großen herrn. Er gibt euch weicher Febern Geschmeib, Die rothe Rapuhe, bas braune Rleib.

"Schwingen jum Flug auch gibt er euch, Bu athmen in wonniger Lufte Reich. Er will euch überall Bater fein, Derweil ihr lebt in ben Tag hinein!"

Und flatternd, zwitschernd, mit Sing und Sang Die geflügelte Schaar sich auswärts schwang. Ihr Lieb ertönte allerwärts; Friebe war's in Franciscus' Herz.

Er wußt' nicht, ob bem Bruberbund Die homilie warb richtig kund. Er wußte nur, zu Ginem Ohr Drang voll ber Worte Sinn empor.

Bersehen uns diese Klange zurud in die Wanderungen von Outre-Mer, so lenken uns andere wieder an den Familienherd, der uns durch die "Fußstapsen von Engeln" und andere Lieder so anziehend und heimisch geworden. So "Das Zimmer, in dem es umgeht" (The haunted chamber), "Der Knabe, ber sich Schlösser baut" (The castle-builder), "Das Aufhängen bes Krahnens" (The hanging of the crane), eine Art von carmen saeculare auf die angelsächsische Familie in allen ihren Phasen von den Sponsalien bis zur goldenen Hochzeit. Doch über dem Familienstreis, wie über den Naturanschauungen des Dichters lagern bereits die winterlichen Wolken des Greisenalters. "Haft du dich geändert, oder ich?" ruft er dem treudunkeln Wald und dem sonnenhellen Weer zu, und in der Begegnung mit alten Freunden mischt sich der Freude des Wiederssehns Trauer und Wehmuth bei:

"Wir grüßen so herzlich einander Im alten Freundeston, Und wir denken, obgleich wir's nicht sagen: Wie alt, wie grau ist er schon!

Wir sprechen von fröhlicher Weihnacht Und manchem neuen Jahr, Und Jeber benkt im Stillen, Wie anders es früher war.

Wir sprechen von unserer Freunde Lieb', Reben, Freuden und Noth, Bis die Tobten uns werben lebendig Und die Lebendigen tobt.

Es werben Geister und Gäste Gleich buster, gespenstisch und blaß, Und ein Hauch von Trauer und Wehmuth Umstort ben fröhlichsten Spaß."

Noch ernster klingt ein Gebicht, das der einstige Schüler von Bowboin-College seinen Schulgenossen von 1825 widmet. Morituri salutamus! (Ein Gruß vor dem Tode) lautet die Festparole. Ein halb Jahrhundert ist an der mächtigen Uhr der Zeit vorbei. Nicht einmal die Hälfte der lieben Jugendsreunde ist mehr am Leben. Unverhohlen gesteht er den Überlebenden, daß ihm unheimlich wird auf dem wirren, ruhelosen Gelbjahrmarkt seines Baterlandes, wo ein Schwindelglück das andere, wie von einem sinstern Dämon getrieben, zu Grade jagt. Wie er als Jüngling das Banner mit dem Spruch Excelsior so muthig schwang, so begnügt er sich jeht nicht, die Freunde an die Bergänglichkeit alles Irbischen zu erinnern, er verurtheilt in einer erhabenen Parabel die Dollarjagd und den materialistischen Geist der Zeit und sorbert die Freunde auf, sich besserv Reichthümer zu sammeln, Schähe, die dem Tode Stand halten — geistige Schähe.

"Im mittelalterlichen Rom, ich fann nicht fagen Genau mo, ftanb erhob'nen Arms ein Bilb, Um Beigefinger trug ber Ring ein Schilb Bon Golb und b'rauf ben Spruch: "hier mußt bu ichlagen! Oft fah auf Bilb und Spruch bie Menge bin, Doch feiner rieth bes Spruches bunteln Ginn, Bis einft ein Doftor um bie Mittagsftunbe Gefentten Muges b'ran vorübergog Und innehielt und umfah in ber Runbe, Und mo bes Fingers Schatten fiel, ermog. Er tam bann Mitternachts und grub und fanb Gin Treppenhaus tief unten in bem Ganb, Er flieg binab, bie Salle molbt' fich meit, Gin Cbelftein flammt' leuchtenb von ber Mauer; Mit Bfeil und Bogen, wie jum Schuß bereit, Stanb tief im Grund ein Ergbilb auf ber Lauer, Das Saupt von einem Diabem umfrangt, Darauf gebeimnigvoll bie Barnung glangt': ,Bas ich bin, bin ich! Meinem Pfeil entflieht Nichts, auch bas Licht nicht, bas bort ftrahlend glüht."

Und in der halle ftand ein gold'ner Tifch, Gebectt mit Gold, befett mit goldenn Schafen, Mit goldenem Bested und Goldpotalen, Wit goldenem Bested und Fleisch, Gemüs und Fisch, Gemüs und Fisch; Und flotze Kitter sagen rings herum, In Grz gehüllt, doch traurig, starr und stumm, Und schöne Damen, reich geschmuste und sein, Doch waren Stein sie und ihr herz war Stein. Bon Leuten farrt' die halle allerwärts, Doch steinern aller Antlis war und herz.

Wohl sprachlos, staunend, zitternd sah ber Mann Sich eine Weile all' die Wunder an.
Dann faßt der Geiz ihn und er griff vermessen Rach einem Goldbested und Goldpostal.
Da sprangen auf sie, die da finnum geseisen, Und wirr Getöse braudte durch ben Saal, Und Rache schrie'n sie, und ber Schütz schoß Und traf den Ebesstein, sein Licht zerfloß, Und Racht ward's oben, unten, in der Runde, Entsett und karr der Dottor lag am Grunde.

Und also beutet, der uns hat berichtet Die Bundermäre, was mit ihr gemeint: Die Statue ift des Menschen alter Feind, Deß Finger lodend stets auf Gold gerichtet; Die Treppe abwärts ist die böse Luft, Die zieht aus Gottes Luft die Menschenbrust. Tob ist der Schüße, das Juwel das Leben, Bested und Becher irdisches Bestreben, Und mit den Frau'n und Mittern sind gemeint Alle Zene, deren herz der Geiz versteint; Der Dottor ist der Künstler, der als Thor So Geist als Oper an eitles Gold versor. Künstler und Best! Besch' Zwiespalt ihres Strebens, Welch' Mistlang in der Harmonie des Lebens! Dort Lust des Wissens, still zustried erig deit'er Schein; Und hier der Markt — das Rennen nach Gewinn, Dieß eitle Streben, endend nur in Pein!"

Auch das gesellschaftliche Ende bieses irdischen, gottentfremdeten Treisbens ist dem Dichter nicht entgangen. Er hört an den Hallen der modernen Erösusse das Buths und Berzweiflungsgeschrei der Internationale heransbröhnen.

## Die Beransforberung.

Ich las einst eine Geschichte, Ich weiß nicht, wo ich sie fand, In Chroniken ober Legenben Aus Spaniens Helbenland.

Gefallen vor Zamora Lag König Sanchez tobt. Sein Heer auf weiter Eb'ne Dem Feinde Trop noch bot.

Don Diego von Orbone3 Ritt vor bie Reihen all', Und forberte laut zum Kampfe Die Bächter auf bem Ball,

Das ganze Bolf Zamora's, Das Kinb im Mutterleib, Er forberi' als Berräther Sie zürnenb, Mann und Beib,

Die Lebenben in ben Häusern, Die Tobten in bem Grab, Und bas Wasser ihrer Quellen, Wein, Dl und Gut und Hab'. Doch ein viel größ'res Schlachtheer Belagernb uns umringt, Ein hungernb, jahllos Schlachtheer An alle Thore bringt.

Die Millionen Armen, Sie forbern Bein und Brob, Sie klagen uns an als Berrather, Im Leben und im Tob.

Bo immer beim Bankette Ich site fröhlich babei, Durch Festklang, Scherz und Lieber Hör' ich ben Schredensschrei.

Und hohle, hag're Gesichter Schau'n in das Prunkgemach, Und Knochenhände haschen Den fallenden Krumen nach.

Denn brinnen ift Licht und Fülle, Und Wohlbuft quillt im Saal. Und braugen ift Nacht und Kälte, hunger und endlose Qual.

Unb braußen im Felbe bes Hungers, Bon Sturm unb Kälte besiegt, Christus, ber Heerschaar Hührer, Tobt auf ber Wahlstatt liegt.

In biefer tiefergreifenben Borftellung, bag Chriftus, ber heerführer ber Armen, von bem herzlofen Mammon aus ben herrschenben Kreifen bes Lebens verbrängt, burch ben Unglauben ber Massen auch im Herzen ber Armen erschlagen liegt, hat ber Dichter wohl bie tiesste Seite ber socialen Frage, bie religiöse, theilweise ebenso wahr als tressenberührt. Doch muß ein katholisches Herz biese Vorstellung unvollständig und allzu trostlos sinden. Christus lebt ja fort in der unversieglichen Charitas seiner Kirche, wenn er auch in den Herzen von Tausenden erstorden ist, und das himmelanstrebende Ringen dieser Kirche kämpst mächtiger und gewaltiger als irgend eine andere Macht gegen den ungläubigen Masterialismus an, der jene Lage geschafsen.

Wenden wir und zu bem letten größeren Gedichte Longfellom's, in welchem er bie Panbora-Fabel zu einem Drama geftaltet hat. Das ift ein antifer Stoff, aber er ift, wie Gothe's Sphigenie, von driftlichen Unschauungen burchhaucht und erlangt um fo mehr ethisch = religiofe Bebeutung, als er fich an bie alte Bolferüberlieferung vom Gunbenfall anlehnt. Bandora ift ja nur bie von ber Mythologie verwandelte Stamm= mutter ber Lebenbigen, ihre Buchse ber unheilvolle Apfel bes Barabiefes, bie gahllofen Leiben bes Lebens eine Strafe jenes erften, funbigen Borwibes. Das Beibenthum mußte nun freilich ber nur untlar und fagenhaft erfagten Urgeschichte ber Menschheit feine flare und folgerichtige Ethif abzugewinnen; es brang nicht über bas buntle "Berhangniß" bes Falles hinaus. Durch bie Offenbarung aber hat fich jenes "Berhangniß" aufgehellt zu einem troftvollen Theile ber gottlichen Beilsotonomie, die Erbfculb ift burch bie Erlofung zur felix culpa geworben und bas enblose Leiben ber Menschheit geftaltet fich gur heilfamen Schule und Borbereitung für ein emig feliges Leben. Auf bieß "Geheimniß bes Leibens", wie es bie driftliche BeilBordnung erhellt, hat Longfellow bie antite Fabel bezogen: sie erhalt baburch einen wesentlich chriftlichen Kern. Die weitere Berwicklung ift burch hereinziehen ber Prometheussage herbeigeführt. Die Unlage bes Studes ift ungefahr folgenbe:

Hephaftos hat in seiner Esse ein neues Bert vollenbet, nicht aus Gold ober Erz, wie seine frühern Kunftgebilbe, sondern eine Statue aus Lehm, das Bild eines Weibes, der Aphrodite an Schönheit vergleichbar. Zeus haucht Lebensodem in das starre Gebilbe. Pandora hüpft leichten Fußes von dem steinernen Postament. Auf Zeus' Geheiß führt Hermes, der Götterbote, die schöne Menschentochter an den Kautasus: Prometheus, der stolze Götterfeind, soll sie zum Weibe nehmen, um seinen Wissensbunkel und Götterhaß zu vergessen und sich mit den Unsterblichen auszusschnen. Doch neu wallt sein Groll auf, da er nur der Götter gedenkt;

er will Niemanben etwas zu banken haben, weber ben Göttern noch einem gottgesanbten Weib. Er will wie für sein Wissen, so auch für sein Können, für Jbeal und Willen nur sich selbst verpstichtet sein. Hermes und Panbora scheiben mit bem bustern Abschiebswort:

"Bir lassen bich bei beinen leeren Träumen, In des Gebankens stiller Einsamkeit, In des Unglaubens ewig bitt'rer Qual, Der Öbe eines liebeleeren Seins."

Wie bie Grazien die Schöpfung Pandora's lieblich begrüßt, schilbern bie Parzen in einem majestätischen Chor das finstere Loos des trobigen Titanen.

Hermes kehrt in den Olymp zurück. Pandora trifft auf den seinem Bruder völlig entgegengesetzten, weichen, liebreichen, sast empfindsamen Epimetheus. In beider Herz erwacht bei der ersten Begegnung innige Liebe. Bögel und Binsen und Oryaden erheben sich zum Brautgesang auf die Bermählung des Titanen mit der Menschendster. Jedoch Prometheus mag seinem Bruder das irdische Glück nicht gönnen, das er sich selbst aus Götterhaß versagt. Zürnend tritt er dazwischen und rust Epimetheus aus dem weichlichen Garten empor in's Gebirge, um kräftigere Lust zu athmen und den Traum der Liebe zu vergessen. Epimetheus solgt nach langem Kamps und Widerstreben. Wald und Wasser, die Stürme und die Oreaden verkünden den Ruhm der ungezügelten und ungebändigten Naturkraft und des Titanengeistes.

Aber Pandora, die schon beim Eintritt in Spimetheus' Haus die verhängnisvolle Büchse wahrgenommen, hat jeht nichts mehr, was sie von dem Gegenstande ihrer Neugier ablenkt. Sie erbricht das Geheimnistuter Donner, Blit und Sturm fluthet jegliches Unglück über das Haus des Spimetheus herein. Da kehrt Spimetheus zurück. Von Schmerz über ihre Schuld bewältigt, sieht Pandora um den Tod.

Banbora.

Lag mich fterben, Bas bleibt mir fonft noch?

Epimetheus.

Jugend, Hoffnung, Liebe, Zu bau'n ein neues Leben auf ben Trümmern, Der Zukunft solche Schönheit abzuringen, Daß das Bergang'ne wie ein Traum zerrinnt. Noch eben sah ich, burch ben Garten wandelnd, Ein Reft, das von bem Baum gefallen war, Boll Regen und zerstört, und über mir Sah klaglos ich die kleinen Bögel schon Sich hurtig eine neue Wohnung bauen.

Panbora.

Gin gludlich Omen!

Epimetheus.

· Mögen bie Eumeniben Die Fadel löschen und uns nimmer icau'n, Wegwerfen ihre Storpionengeiheln Und uns nicht treffen!

Panbora.

Mögen fie mich ftrafen! Denn nur burch Strafe unfrer bofen Thaten, Durch Leiben nur verföhnen wir uns wieber Mit ben Unfterblichen und mit uns felbft!

Mochten bie truben Zeitaspecte mit ihren machfenben socialen Ubeln und Gefahren ben Dichter bagu anregen, bie Fabel ber Banbora gu behandeln, fo verkörpert bie Ausführung berselben in geistreicher Allegorie bie brei hauptfachlichften Lofungen, welche bie Neugeit bem uralten Broblem, bas jenen übeln und Gefahren zu Grunde liegt, theoretisch und praktisch zu geben versucht hat. Prometheus, ber tropige, fich felbft vergotternbe Titane, treibt bie Rebellion gegen Gott bis zu ihrem unheilbaren Sobepunkt, verwirft mit ber Religion zugleich jeben Troft, ben bas Gefühlsleben zu reichen im Stanbe, und fucht feine Befriedigung in unabhangiger Gelbstthatigfeit und im eigenen, unbeugsamen Stolg. Gpi= metheus, ber weiche, phantafiereiche Gefühlsmenich, ftogt bie Gotter nicht von sich, wendet sich aber ber Tanbelei ber Liebe und bes Ginnenvergnügens zu, und fucht, vom Unglud ereilt, Troft und Rettung haupt= fächlich wieder in ber eigenen Jugendkraft, in gebulbiger Arbeit, in irbischer Liebe. Panbora, weifer als Beibe, erfaßt bas Loos ber Menfcheit im Lichte ber Religion, ertennt in ber Leibensfülle bes Menschengeschlechts ben gerechten Rathidluß ber Gottheit, bie Buchtigung menichlicher Schulb, bas Gefets ber Bufe und ben Weg jur Ansfohnung mit Gott und bem eigenen Gemiffen. Diefen tiefdriftlichen Gebanten völlig driftlich ausauführen, erlaubte ber antite Stoff nicht. Doch weist ber pragnante Schluß bem Gebanten nach auf bie gottliche Tragobie gurud, in welcher bas tiesere Geheimnis der Suhne entschleiert wurde, und auf die Goldbene Legende, in welcher die Betheiligung des Menschen am Werke der Erlösung gezeichnet ward. In der Religion, in Gebet und Buße, in Unterwerfung unter Gott ist allein wahres Heil und wahre Rettung zu finden.

# Shlußwort.

Bir find ben Dichtungen Longfellow's mit jener Liebe gefolgt, welche ber Zauber mabrer Runft, getragen von fittlicher Schonheit, nothwendig einflogt. Um gum Schlug noch einen Rudblid auf biefelben zu merfen, so theilen fie fich gang zwangslos in brei hauptfächliche Gruppen. Bur erften Gruppe, bie mir als romantifche bezeichnen konnen, reihen fich, außer einer großen Bahl Übersetungen, Outre-Mer, Syperion, ber spanische Stubent, bie golbene Legenbe. Gine Frucht langjähriger Stubien auf bem Gebiete ber europäischen Romantit, verpflanzten fie bieselben mit Blud auf amerikanischen Boben, bahnten ein richtigeres Berftanbnig bes Mittelalters an, eröffneten einen tieferen Ginblid in bie Schonbeiten ber fatholischen Rirche und ber fatholischen Literatur, bezeugten burch ihre eigenen Borguge bie Fruchtbarkeit jener altehrmurbigen Bilbungsquellen und ichulten, allerbings nicht ausschließlich, ben Dichter gu jener Formvollendung heran, die ihn auszeichnet. Dan konnte Longfellow, biefer Gruppe von Werfen nach, mit Uhland und Kerner ben Nachzuglern ber beutschen Romantik beigablen, wenn nicht bas Rauschen bes atlantischen Oceans und ber glimmenbe Feuerberd an ben Angelfachsen von jenseits bes Weltmeeres gemahnten. In ber zweiten Gruppe von Berten tritt aber bas nationale Glement beherrichend in ben Borbergrund. Siamathalieb, Miles Stanbifb' Brautfahrt, bie Neu-England-Tragobien, Evangeline, Ravanagh zeichnen in einer Reihe bebeutsamer Rulturbilber bie Geschichte Norbamerika's: bie indianische sagenhafte Urgeschichte bes Rontinents, bas Reu-England ber Bilgervater, ben Rampf ber Secten, Die lette Periode ber Rolonialzeit und beren Sturg, ben Gintritt bes altgläubigen proteftantischen Nordamerika in bie aufgeklarte Neuzeit. Schiffsbau, bie Negerlieber, bie Wirthsbausgeschichten und ein reicher Rrang nationaler Lieber und Ballaben vervollständigen biefe Gemalbe zu einem Ensemble geschichtlicher Nationalpoesie, welchem bie hundertjährige Republik bis babin nichts Uhnliches an bie Seite zu ftellen hatte. Das religiofe Moment, welches jene nationalen Epen und Dramen eingliebert in ben großen Beltplan ber göttlichen Borfehung, verbindet bie nationale Gruppe zugleich mit ber letten Gruppe von Longfellom's Werken, ber religiofen. Diefe umfaßt in brei hervorragenben Werten gerabe bie tiefften und gewaltigften Angelpuntte ber driftlichen Glaubenslehre : Gunbenfall, Erlöfung und Bollenbung; ben Gunbenfall in ber "Maste ber Banbora", bie Erlösung in ber "gottlichen Tragobie", bie Bollenbung in ber ilberjegung von Dante's Weltgebicht. Ericheint ber Dichter in feiner erften Beriobe als romantischer Bilger in ber Gefellichaft beutscher Minnefanger, spanischer Dramatifer und neuerer Romantifer, in ber zweiten Beriobe als patriotifcher Ganger unter ben Nationalbichtern feiner Beimath, fo ichließt er fich in feiner letten Epoche an Calberon, Rlopftod und Dante an, er verwandelt bie antite Bolfersage vom Gunbenfall in ein driftlich gebachtes Autos, geftaltet bie Geheimniffe ber Erlofung zu einem bem mobernen Gefchmad angepaften, lieblichen Paffionsspiel, und vollenbet ben Rrang feiner religiofen Dichtung, inbem er von ber ewigen Gottes: ftabt Dante's in ben Farben feiner Sprache ein treues, lebensvolles Abbilb gibt. Es ift gerabezu unmöglich, ben Faben zu verkennen, ber biefe Bebichte mit benjenigen ber zwei fruberen Berioben zu einem großen geiftigen Gangen vereinigt: es ift bie Religion, es ift bas Chriftenthum, und zwar bas Chriftenthum in feiner geschichtlichen, fichtbaren Berkorperung. Der driftliche Gebanke beherricht als bochfter Motor bie größeren Epen und Dramen, er ift bas Grundmotiv ber Lyrit, bie fich in lieblichem Blumengewinde um bie großen romantischen, nationalen und religiösen Didhtungen zum Rrange ichlingt.

Bersuchen wir uns von bem innern Grunde einer solchen, gewiß nicht eben gewöhnlichen Erscheinung Rechenschaft zu geben, so bekunden Longselsow's Werke einerseits einen ächt dichterischen, kunstlerischen Geist, eine Begeisterung für das Schöne, wie es nur dem großen Künstler innewohnt, anderseits aber eine Klarheit des ästhetischen Urtheils und eine freie, unparteiische Selbständigkeit des Blickes, der sich von keiner Schulzvoreingenommenheit berücken ließ. Er sah sich selbständig Bücher und Welt, Geschichte und Literatur an. Wenn er sich von Ansang an begeistert dem dristlichen Gedanken zuwandte, ihn unverwandt sesthielt und sich im Lauf der Jahre immer mehr darin vertiefte, so war das nicht bloße Laune, sondern die Wahl eines gereisten ästhetischen Urtheils, der innere Sinn für das Schöne und die objective Verkettung des Schönen mit dem Christenthum. Er fand im Christenthum eine harmonische Aufsassung der Ratur, wie der Geschiche, eine Verbindung beider in schöner, ja göttlicher

Einheit. Er fand, bag bas Chriftenthum bas wirklich Werthvolle antifer Rultur nicht von fich geftogen, fonbern nur hobern 3meden und 3bealen untergeordnet hatte, bag es bie Dacht mar, welche bie Bilbungsichate ber antifen Belt ber Reuzeit übermittelte. Er fanb, bag es bie Leuchte ber Runft burch bie Racht ber Bolfermanberung getragen, bag es bie Mutter ber europäischen Bilbung mar. In allen Lanbern Europa's hatte es Bluthen ber Poefie getrieben, in ben tatholischen Lanbern bes Gubens nicht bie wenigsten und nicht bie geringften. Geine Sand hatte bas Licht ber Bilbung angezündet, bas an ben beimischen Berben Englands brannte. Bon bort mar es, in Zeiten bes religiofen Fanatismus halb ausgetilgt, boch noch fladernd berübergekommen an bie Ruften ber neuen Welt. Man versuchte es hier, unabhangig von ber driftlichen Civilisation ber alten Welt, zu neuem Leben zu bringen. Aber je ungeftumer es in ber Sand ber fogenannten Auftlarung geschwungen marb, besto mehr verzehrte es fich in wildaufflackernben Funken ober erftarb in ber Afche materiellen Sinnens und Trachtens. Longfellow entrig fich bem Schwarm ber prometheischen Beifter und folgte bem freundlichen Lichte guruck gu feinen Quellen, gurud in's beimische England, gurud in's mittelalterliche Deutschland und Spanien, gurud in's driftliche Rom, wo bellenische und driftliche Bilbung fich einft getroffen in ber unterirbifden Stabt ber Ratatomben, mo bie Rirche ihren ewigen Bund mit ben Runften gefchloffen. In ben weltumfassenden Strahlen bes Lichtes, bas von hier ausging, bas fein ftolger Prometheus bem Simmel entrafft, fonbern Gott felbft liebenb auf bie Erbe gebracht, fuchte und fand er Freude, Schonheit, Leben. Sie wurben feine Leitsterne, Die tieffte Seele feiner Boefie. Wie fie Die Schickfale feines eigenen Strebens und Leibens verklarten, goffen fie Licht und Schonheit auf bie Gefchicke feiner Nation aus. Bon ihnen angezogen, blieb er nicht beim Nationalen und Menschlichen fteben, sonbern erhob fich in neuem, machtigerem Fluge gum Göttlichen.

So anziehend und liebenswürdig das Schauspiel eines solchen Strebens ift, kann Niemand verkennen, daß es in den Werken des ameriskanischen Dichters nicht zum vollen Ausdruck gekommen, daß es durch mehr als eine Dissonanz gestört wird. Die eigentliche Wurzel der christlichen Poeste ist nun einmal der Glaube, d. h. der Inbegriff der christlichen Lehre mit jener vollen, unerschütterlichen Gewißbeit umfaßt, die nur übernatürliche Erkenntniß zu bieten im Stande ist. Der tiefere Quell der Schönheit ist die Wahrheit. Pulchrum est splendor veri.

Das Chriftenthum aber nach feinem gangen objectiven Lebensreichthum

zu erfassen, ward Longfellow nicht nur durch ben protestantischen Geist gehemmt, ber ihn umgab, sonbern auch durch ben protestantischen Standvunkt, ben er selbst nicht ganglich verlassen.

Der alte, undulbsam-protestantische Beift, ber ihn in feiner Seimath umgab, fonnte unmöglich an feinem Beginnen Gefallen finden, er lehnte fich bagegen auf, nothigte ben Beift bes Dichters gur Abwehr und machte ibn por Allem zum Bertheibiger ber Tolerang; fein eigener freierer protestantischer Standpunkt aber gab biefer Tolerang bie Richtung gum Er verhinderte ihn, die eigentlichen Grundlagen bes Universalismus. Chriftenthums philosophisch und theologisch zu untersuchen, die Borurtheile bes Protestantismus gang abzulegen, gum Bollbefit ber driftlichen Bahrbeit zu gelangen. Da ber alte, zelotische Brotestantismus fich wirklich nur burch gewaltsames Aufbrangen feiner Dogmen behauptet hat, lag es nur allgunabe, auch bem Ratholicismus einen abnlichen Charafter bei= gulegen und im Dogma gerade bas Sinberniß ber Wiebervereinigung aller Chriften zu erblicken. Bei ber Abneigung gegen alle Lehrautorität, welche ber Protestantismus ben ihm angehörigen Bolfern eingepflangt, wirb es bem Protestanten, auch nach Ablegung ber specifischen Betenntniglehren und Symbole, unendlich fcmer, die positive Ginsebung einer folden Lehr= autorität und ihre Nothwendigkeit einzusehen. Obwohl es auf ber hand liegt, bag alle Schönheit bes Chriftenthums ichlieglich auf beffen Bahrbeit berubt, bak es fo wenig als irgend eine andere Religion ohne Dogmen bestehen tann, bag biefe Dogmen ohne fichtbare Lehrautorität fich im Wirrwarr menschlicher Leibenschaften und Jrrthumer nothwendig verflüchtigen muffen, wohnt bem protestantischen Bewußtsein eine fo tiefe Abneigung gegen eine folde Lehrautoritat inne, bag es lieber bie un= haltbaren und unbefinirbaren Gebanken einer vagen Beiftestirche umfangen wird, als ernstlich bie gottlichen Burgichaften bes in ber tatholischen Rirche verkorperten hiftorifchen Chriftenthums prufen mag. Es klammert fich fo gab an feine, Freiheit an, als ob bie nothwendig expansive Rraft ber Freiheit bas geeignete Mittel mare, Menfchen mit Menfchen unb Meuschen mit Gott zu verbinden, mabrend boch bie einfachste philosophische Betrachtung lehrt, daß lettlich alle sociale Organisation und alle sociale Mittheilung ber Wahrheit auf Autorität beruht und bag bas menschliche natürliche Wiffen felbft, wie bie übernatürliche Erkenntnig, burch menfch= liche und gottliche Autorität bedingt ift. Rur burch bie Unterwerfung unter bie gottliche Autorität erlangt ber Menschengeift volle Gewißheit, Gluth und Rraft ber Aberzeugung. Go reigend bie Freiheit bes Privatgeistes aussieht, sie ist immer mit steptischem Schwanken, Zweifel, Schwäche, Inconsequenz verbunden.

In biefer Unsicherheit liegt bie tiefe Lücke, welche sich in Longfellom's Dichtungen bemerkbar macht, und die Ursache mancher kleinerer Dissonanzen. Es sehlt seinem Christenthum am philosophischen Fundament; es schwebt im Gesühle, es wurzelt nicht im Berstand. Da sich der Dichter übrigens nicht schue, das, was ihm abging, gemissermaßen durch die Dante-Übersehung zu ersehen, so brauchen wir über die Inconsequenzen jenes theologischen Standpunktes hier nicht weiter zu sprechen. Dagegen erseheischt es das Interesse der Bahrheit und der wahren Liebe, das weit über dassenige der Schönheit hinausgeht, daß wir wenigstens das Unsgenügende desselben klar und offen betonen.

Bergegenwärtigen wir uns noch einmal ben ganzen Reichthum drift= licher Gebanten und Borftellungen, ebler, ibealer Auffluge, religiöfer Befinnungen, fittlichen Ernftes, liebevollen Gefühls, ber uns in ben befprochenen Dichtungen entgegentrat. Denten wir uns benfelben vervielfältigt in vielen fo wackern und biebern Männern, wie Channing und Longfellow. Welche Macht tann biefer bloge Abel bes Gefühls auf bie Daffen ausüben, bie nicht fo ebel benten, beren Ginnen und Trachten auf bas Irbische gerichtet ift? Wenn bie Menge fich bie Descenbengtheorie gefallen läßt und barnach lebt, mas hat eine Religion ohne Dogmen bem buftern Schwall ber Unfittlichkeit entgegenzustellen? Wenn Taufenbe von Unglücklichen im tiefften socialen Elend schmachten, welchen Troft kann ihnen ein Erlofer bereiten, ber vielleicht icheinbar am Rreuze geftorben Und wenn ber Beift ber Sabsucht und bes Betrugs alle Schichten ber Bevolkerung bis binauf zu ben bochftgeftellten Mannern ergreift, welche sittliche Dacht besitt ein Glaubensbekenntnig, bas ben Dekalog seiner verbindlichen Rraft entledigt? Werben bie Engelsgestalten einer lieblichen Poefie im Stanbe fein, bie verborbene Jugend ganger Stabte aus ber Muth ber Korruption herauszureißen, wenn bie Solle ein bloges Schrectphantom, bie gottliche Gerechtigkeit ein bloger Traum ift? Und bie driftliche Familie mit ihrer Bibel; ihrer frommen Uberlieferung, wirb fie fich auf bie Dauer in ihrem driftlichen Bewußtsein erhalten fonnen, wenn ber moberne Unglaube burch Thor und Thur, burch jebe Rige und Spalte hereinbringt, bas reine Berbfeuer auslofcht und alle Banbe auf-Der Unglaube argumentirt; fann man ihm mit blogen Geufgern antworten? Der Unglaube laugnet jebe Autorität ber Bibel, jebe apologetische Grundlage bes Chriftenthums; mas fann ihm bas bloge Gefühl

erwiedern? Der Unglaube kennt keine Toleranz; gegen jeden Reft bes Christenthums schleubert er seinen Spott und gliedert seine Spsteme zum lanzenstarrenden Viereck; was soll da ein Christenthum, das zu Allem Ja und Amen sagt, keine Wahrheit scharf formulirt, keine Wahrheit zwingend beweist, keinem Jrrthum fest die Stirne bietet?

Die religiöfen Buftanbe Europa's fo gut wie biejenigen Amerita's haben alle biefe Fragen ichon genugsam beantwortet. Wir brauchen nicht an jene ameritanischen Rulturbilber zu erinnern, wie fie Diron, Jannet, John Becker, Sellwald u. A. in ben letten Jahren entworfen haben. So rein und lieblich auch bie Dichtungen Longfellom's über bas nachtliche Duntel biefer Buftanbe emporichweben, ihr milbes Sternlicht ift nicht ftart genug, biefes Duntel zu gerftreuen; feine garten Engels= und Frauen= geftalten werben weber bie ftolgen Titanen ber Reugeit, noch ihre zweifelfüchtigen Epigonen verbrängen. Der Mann, nicht bloß bas Weib, muß gum Chriftenthum gurudtehren; ber Berftand, nicht blog bas Berg, muß bie Offenbarung wieber umfaffen; bie Liebe muß Willen und That, nicht bloges gartes Gefühl fein. Die weichliche Borftellung von Gott, als eines Wefens, bas feinen Jrrthum verurtheilen und feine Gunbe richten fann, muß bem Bewuftsein weichen, baß bie ewige Liebe auch zugleich bie ewige Wahrheit und Gerechtigkeit ift, baß Gottes unmanbelbare Autorität es bem Menschen nicht freigege ben, fich felbst feine Religion gu machen. Rur eine Runft, die folden Unschauungen bulbigt, fann ben Tag berauf= führen helfen, ben Longfellow's Dichtung wie ein freundlicher Borbote verfündet.

> Nah' ist ber Tag schon, Nicht sternlos bie Nacht ist, Liebe ist ewig!

Gott ift noch Gott, und Sein Glaube vergeht nicht, Chriftus ift ewig! 394 APR 15

Dig Led by Googl





